

BULLINIUM.



# Weltkrieg droht auf Deutschem Boden

Von General Ludendorff

## Inhaltsverzeichnis

| Empuhrung                                          | • | :  |
|----------------------------------------------------|---|----|
| Macht- und Bündnisspsteme                          |   | 10 |
| Deutsche Rüftung                                   |   | 33 |
| Bom Cinsag der Streitfräfte                        |   | 43 |
| Kriegsbeginn an schutzlosen Grenzen                |   | 48 |
| Entwaffnetes Bolf inmitten aufmarschierender Heere |   | 59 |
| Das Rad des Berderbens im Rollen                   |   | 65 |
| Bernichtung des Deutschen Volkes und Italiens .    |   | 73 |
| Bernichtung Europas                                |   | 82 |
| Abjage an Bolksverberber                           |   | 91 |

Copyright 1930 by Lubenborffs Bolkswarte-Verlag, München Alle Rechte vorbehalten

Mündner Buchgewerbehaus Dt. Müller & Sohn, München

# Einführuna

Einen Tag vor seiner Ermordung auf der Guillotine, am 21. Ianuar 1793, sagte König Ludwig XVI. von Frankreich:

"Das alles wußte ich bereits vor 11 Jahren. — Wie kam es nur, daß ich nicht daran glaubte."

An diese Worte erinnerte Hochgradbr. Didler die Fürsten Europas, dabei König Wilhelm I. von Breußen und den Fürsten Bismarck, als er sie in den lechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in erschütternden Worten unter Hinweis auf die Revolutionen von 1789, 1830 und 1848 vor neuen Berbrechen der eingeweihten Juden und Freimaurer an den Bölkern warnte. Br. Dibler sah als Christ den Issuiten nicht. Was er aber schrieb, bezieht sich auch auf dessen Mirken.

"Der tiefe Abgrund, welcher sich vor unseren Augen eröffnet, treibt uns mächtig, die Stimme ju erheben ...

"Um Ruhe und Frieden der Völker aufs neue zu begründen, bitten wir flehentlichst um Kenntnisnahme dieser unserer Mitteilungen aus den geheimen Gesell-

lichst um Kenntnisnahme dieser unserer Mitteilungen aus den geheimen Gesellschaften, wenn sie auch von entsetzlicher Art sind."
"Der Kritit darf in so verhängnisvollen Zeiten wie die unsrigen sich nichts entziehen. Die Fackel der Forschung muß in alle Dunkel hineinleuchten. Das historische und wissenschaftliche Erkenntnisprinzip duldet mit Willen kein Geheimnis und läßt sich am wenigsten von großen, weltaufregenden, schickalsmächtig eingreisenden Wysteriengesellschaften, deren Grundsatz es ist, alle möglichen Gestalten anzunehmen und so eine tausendsach täuschende Kolle zu spielen, arglos am Narrenseil ziehen."
"Wir gehen auf dem jetzigen Wege in Europa großen Katastrophen, einem Jusammenbrechen des ganzen Gebäudes, der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ordnung entgegen, Greignissen, in denen der Untergang sämtlicher Throne, Bernichtung aller Regentensamisten, die Errichtung der europäischen Universalrepublit das letzte Ziel eines dämonischen Weltplanes der roten Freimaurerei, d. h. der Hochgade ist."
"Große Gesahren stehen bevor, wenn unsere hohen Monarchen, wie König Ludwig zudzwig XVI., Augen und Ohren vor allen Stimmen verschließen, die so vielsach überall von treuen Untertanen erhoben werden. Solche hatten auch Ludwig gesagt: daß

von treuen Untertanen erhoben werden. Solche hatten auch Ludwig gesagt: daß Seine, Seiner Gemahlin und Seiner Rinder hinrichtung erfolgen werde — was er aber erst glaubte, nachdem ihm das Todesurteil vorgelesen worden war."

Auch diese Monarchen glaubten nicht, was ihnen gesagt wurde, obschon sie selbst so vieles unmittelbar miterlebt hatten. Sie ließen die Bölker ungewarnt und unaufgeklärt. So lebten Fürsten und Bölker weiter sorglos dahin. Die Deutschen lagen, wie der Jude richtig sagt, "wie Esau unbekümmert und unbeschwert im Grase" und "saben gen Simmel" und hofften auf ihr ewiges Leben bort. Sie achteten nicht der ihnen auf Erden drohenden Gefahren. So konnten die überstaatlichen Mächte "in den Tagen der Vergangenheit wühlen" und "die Tage der Zukunft bis zur Überwindung der Welt" zählen, die Träumer leicht überwinden und ihnen alles auf Erden nehmen.

In meinem Werke "Ariegshehe und Bölkermorden" und in den geschicklichen Abschnitten des Werkes "Das Geheimnis der Zesuitenmacht und ihr Ende", das meine Frau und ich schrieben\*), zeigte ich das planvolle Wirken der überstaatlichen Mächte, d. h. der eingeweihten Zuden und Freimaurer und der führenden Priester der römischen Kirche sowie ihrer kapitalistischen Bertreter, der "Hochsinanz", gegen die wie "Esau" als Eintagsfliegen auf der Erde dahinlebenden Bölker.

Klar verfolgten die überstagtlichen Mächte seit Sahrhunderten, auch mit Hilse des Glaubens, das Ziel:

Bereinigung aller Länder der Erde in der von ihnen beherrschten Weltrepublik und der Bölker in der von ihnen geleiteten, kollektivierten Menschenherde.

Seit der Gründung des Deutschen Reiches 1870/71, im besonderen aber seit der Jahrhundertseier der französischen Revolution im Jahre 1889 in Paris, wurde zur Erreichung dieses Ziels der Weltkrieg 1914/18 von den überstaatslichen Mächten vorbereitet. Sie schlossen Frankreich, Belgien, England, Rußsland, Serbien unter Ausnutzung der von diesen Bölkern gewollten oder ihnen suggerierten Lebensbetätigung in ein Bündnis gegen Deutschland und Österzeich zusammen. Ihm traten auch Italien und Rumänien im gegebenen Augenzblick bei. Sie gaben dabei Deutschland und Österreich-Ungarn, ihre bisherigen Bundesgenossen dank dem Einfluß der überstaatlichen Mächte, preis.

Ich versuchte, damals als Major, dann Oberstleutnant und Oberst im Großen Generalstabe, die, wie ich bald erkannte, an Jahl und an Ausrüstung ungenügende und vernachlässigte Deutsche Wehrmacht zu vervolltommnen und durch Durchsührung der allgemeinen Wehrpslicht das Unheil zu bannen. Ich sah die drohende Gesahr vor mir. Ich drängte so heftig, daß ich als unbequemer Untergebener aus dem Generalstabe versetzt wurde. Mein kommandierender General erhielt vom Militärkabinett Berlin die Weisung, "mir Disziplin beizubringen". Die furchtbaren Gesahren, vor denen ich das Volk sah, hatten mich gegenüber den verantwortlichen Stellen in Berlin über ihr Versagen in der ernstesten Frage des Volkes, der seiner Sicherheit, sehr harte Worte sinden lassen.

25 Jahre währte die Borbereitung der überstaatlichen Mächte zum Weltkrieg. Er begann im Jahre 1914.

Im Jahre 1916 wurde ich verurteilt, mit einem Heere, dessen Kräfte ich für die Führung des Krieges bereits im Frieden und noch immer als zu gering und dessen Auszüstung als ebenso vollständig unzureichend erachtet hatte, dem Kriege aus ernstester Lage heraus eine andere Wendung zu geben. Ich stedte mir indes das Ziel, dem Feinde die schon sichere Beute zu entreißen, da ein ehrenhafter Friede ohne Sieg nicht möglich war. Das Heer näherte sich dem Siege gegenüber der Welt von Feinden. Die unerkannten Feinde im Inlande sicherten aber den überstaatlichen Mächten und deren Staaten die Ernte. Ich bekam von dem Juden Walter Rathenau zu hören:

"Es ist uns noch im letten Augenblid gelungen, alle Schuld auf Ludendorff zu werfen."

Das Nichtbeachten der Warnung Br. Didlers durch die regierenden Fürsten und den Fürsten Bismarck, ihre unterlassene Bolksaufklärung über die Bolksverderber hatte sich furchtbar gerächt.

<sup>\*)</sup> Buchanzeige am Schluß.

In der Folge enthüllte sich jedem Denkenden erkennbar jenes alte Ziel der überstaatlichen Mächte:

Errichtung der Weltrepublik und Kollektivierung der Bölker durch Sozialis=

mus. Bolschewismus und Kaschismus.

Diese haben auf wirtschaftlichem Gebiet die gleiche Auswirkung, nur die

Wege find verschieden\*).

Der Unterschied, ob die Bölker Sieger oder Besiegte waren, wurde in ihrer Behandlung durch die überstaatlichen Mächte immer geringer, nur Frankreich und Belgien, als bewährteste Diener des Groß-Orients von Frankreich, der dort führenden freimaurerischen Großloge, genossen eine gewisse Vorzugsstellung.

In der ganzen Welt stiegen die überstaatlichen Mächte bei der Bolfer-

inebelung auf Widerstand.

Es erwachte in europäischen Bölkern wie nie zuvor das Rassegesühl, ja sogar auch dem Blute entsprechende Gotterkenntnis. Es regte sich ein heißer Freiheitbrang gegen die Gewaltherrschaft von Feindstaaten und überstaatlichen Mächten, namentlich in der Bevölkerung Deutschlands, Österreichs, Ungarns, Rußlands und Italiens. Das völkerzerstörende Wirken des jüdischen Bolkes wurde überall erkannt, das der Freimaurerei immer deutlicher gesehen, und schließlich auch das der sührenden Priester in Rom, des Issuitengenerals und Papstes und jesuitischer Geheimorden beobachtet.

China und Japan hatten sich nicht unterwerfen lassen.

Unterjochte farbige Bölker traten in offene Auflehnung gegen die von den überstaatlichen Mächten geleiteten Bedrückerstaaten oder nahmen doch gegen sie Stellung.

Das Wirtschaftspstem der überstaatlichen Mächte — der Kollektivismus — hatte sich nur in Italien und Rußland voll verwirklichen lassen. Es erwies hier trotz brutalster Gewalthandlung der Regierung seine Unmöglichkeit. In den meisten anderen Staaten hat es eine ungeheure Wirtschaftkrise gezeitigt. Alle Enteignungen, aller Raub des Besitzes und Arbeitertrages, die unerträgslichen Jins= und Steuerlasten und Entrechtungen, der Schwindel der Goldswährung und des Staatssozialismus und betrügerische Maßnahmen, wie die Inflation, haben das bewirkt. Die überstaatlichen Mächte fühlen sich durch die Wirtschaftkrise in Mitseidenschaft gezogen.

Der Weltfrieg hat den überstaatlichen Mächten sehr vieles andere gebracht, als sie erwarteten. Sie vermögen, in Aberglauben, in jüdischem Denken oder in dristlicher Suggestion besangen, nicht zu erkennen, daß auch tiese seelische Gesetze im Bölkerleben maßgebend sind. Sie verstehen auch nicht, daß ihr Kollektivierungspstem den göttlichen Kräften im Menschen und den gesunden Lebensbedingungen der Wirtschaft zuwider ist. Sie fühlen allein triebmäßig, daß nur vollständig abgetötete Bölker sich in ihr System einsargen lassen können. Sie denken, der Weltkrieg habe die Bölker noch nicht genügend geschwächt. Sie sehen jett mit Schrecken deren Erwachen und greisen, um sich doch durchsehen zu können, zu ihrem alten Rezept, d. h. neuem Blutvergießen, namentlich unter den erwachenden und widerstandssähigen Bölkern und Bevölkerungschichten. Diese Schächtung soll auch zugleich "Heilmittel" der Wirtschaftkrise sein. Nicht

<sup>\*)</sup> Die Übereinstimmung von Sozialismus, Bolschewismus und Faschismus als kollektivierendes Machtspstem habe ich in "Ludendorsss Volkswarte", Folge 6 und 8/29 und dann bei vielen Gelegenheiten nachgewiesen.

nur 20 Millionen Deutsche sind zuviel auf der Welt, sondern auch Millionen anderer Bölker. "Wenn Millionen sterben, werden ja die Überlebenden reich und sind vieler Sorgen ledig!"

Ein Krieg liefert überdies der Hochfinanz, so meint sie, reichen Gewinn. Das schließen die jesuitischen, jüdischen und freimaurerischen Weltkapitalisten heute fälschlich aus ihren Ersahrungen seit Jahrhunderten.

Im Weltkriege 1914/18 waren die überstaatlichen Mächte untereinander

eins. Sie lenkten einheitlich das Bündnissnstem:

Frankreich—Belgien—England—Rußland—Serbien, ja später beinahe alle Bölker der Erde gegen Deutschland und Ofterreich-Ungarn. Die Lage war für sie den Bölkern gegenüber und auch untereinander ungemein einsach. Heute

dagegen ist sie gegenüber den erwachenden Bölkern sehr schwieria.

Sie sind untereinander uneins. Es stehen sich besonders die leitenden Priester in Rom und der eingeweihte Jude, vertarnt noch in dem Groß-Orient von Frankreich, gegenüber. Langverhüllte tiese Gegensäte treten wieder hervor. Standen sich doch vor 100 Jahren bis in die jüngste Zeit die Freimaurerei, das Werkzeug der eingeweihten Juden, und das Papsttum in Todseindschaft gegenüber. Sie wollen heute den Entscheidungkampf untereinander um die Vorherrschaft über das Kollektiv austragen. Sie schaffen sich dazu ihre eigenen Bündnisspsteme trot aller Verslechtungen durch Glaubenslehre, Geheimorganisationen und in der Hochsinanz"). Ihnen ist im Bolschewismus, der sich auf Rußland stützt, ein besonderer Nebenbuhler in der Erringung der Weltherrschaft entstanden. Auch er baut sich sein Bündnisspstem auf.

Der Bölferbund hat damit ausgespielt. Er war stets nur eine Mißgeburt. Die "Weltrepublik" mit "Kan-Europa" wird zunächst einmal zu den Atten gelegt. Sie soll, so hofft der "Sieger" des kommenden Weltkrieges, nach gefallener Entschiedung zu seinen Gunsten hervorgeholt werden. Pakte, wie der Kelloggpakt, der den Krieg als Mittel der Politik ausscheiden sollte, und das Wort vom "ewigen Frieden" zeigen ihre ganze Verlogenheit, wie früher die Haager Friedenskonferenzen vor dem Weltkriege 1914/18 und das Gerede vom Verständigungfrieden während desselben. Dieses hörte sofort auf, als dem Feinde der Sieg 1918 sicher war, wir nun vergewaltigt werden konnten, und er nichts mehr zu fürchten hatte.

Als Schlachtrufe erschallen heute recht vernehmlich über die Erde in die tauben Ohren der Bölker und jedes

einzelnen Menschen:

Hie: der eingeweihte Jude mit dem Groß-Orient von Frankreich, und Frankreich mit seinen Berbündeten und den über alle Länder schallenden Schlagworten der II. Internationale "Demokratie" und "Sozialismus"!

Hie: der Tesuitengeneral und römische Papst mit den mit dem Iudentum aufs engste verquidten christlichen Kirchen, namentlich der römischen, und dem auch den Juden schützenden Faschismus und Italien!

Hie: der atheistische Bolschewismus und Rußland mit der verjudeten

III. Internationale!

Trog der Berschiedenheit der Schlachtrufe hallen aus jedem deutlich jüdische Laute Die se drei Machtspsteme sind es, die heute nach außen

<sup>\*)</sup> Jesuitengeneral und Papst stehen in vorderster Reihe der Weltkapitalisten, gemeinssam mit eingeweihten Juden und eingeweihten Freimaurern. — S. "Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende".

lichtbar im Entscheibungtampf um die Weltherrschaft herportreten.

Diese Machtinsteme bestimmen heute das Geschid aller Bolker, ja auch aller einzelnen Menschen, mit Ausnahme der oftasiatischen. Wiederum stellen fich Bölker und Bolksteile geduldig und oft nichts ahnend diesen Machtspstemen als Rampficharen zur Verfügung. Sie machen fie erst badurch mächtig und fähig. ihr Machtstreben auf Kosten der Freiheit des einzelnen Menschen und der Völker durchzuführen.

Die Machtspsteme lassen das Gewitter eines neuen Weltkrieges sich über der Erde zusammenballen. Die erzählende Krieasliteratur über den lekten Weltfrieg und über den kommenden Weltfrieg nimmt bereits seit einigen Jahren an Umfang zu. "Sybillen" treten, wie vor 1914. auf. um ihn au "prophezeien". Überall, an den Börsen sowohl wie in den ärmsten Hütten. wird mit erschredender Wahrscheinlichkeit von dem tommenden Weltkrieg gelprocen. Die Militärmächte treffen ihre Borbereitungen. Regierungen und Bolksvertretungen erhalten die passende Zusammensetzung\*). Die Deutsche Bresse aller Richtungen bringt fortgesekt Nachrichten über Kriegsvorbereitungen und Kriegshehe\*\*). Sie erganzen mir die Mitteilungen, die ich hierüber unmittelbar erhalte.

Die Vertreter dieser Machtsnsteme halten die Menschen für so suggeriert und so mit ihrer Not beschäftigt, daß sie nicht — wie Jude, Jesuit und Freimaurer in früheren geschichtlichen Zeitabschnitten zu handeln pflegten — das Aussterben der von ihnen bereits einmal vernichtend getroffenen Generation abwarten. Sie glauben, aus dem jett lebenden Geschlecht des Weltkrieges ihre Kampsicar bilden und ihm noch ein zweites Mal den furchtbaren Schlag verseken zu können. Sie nüken das Unvermögen der Massen, sie zu erfennen, den Freiheitdrang von Bölfern und daneben ihre Unfähigfeit aus, militär-politisch richtig zu denken. Sie betreiben die Durchführung ihrer Absichten baber auch so breist und so dumm, daß schließlich selbst der einfachste Verstand ihr verderbliches Streben durchschauen mußte, wenn er sich nur aufrafft, die Suggestion abzustreifen und überhaupt etwas verstehen zu wollen. Aber die überstaatlichen Mächte wissen, was sie nicht jum Lebenstampf erzogenen Bolfern und einer driftlich suggerierten, ju eigenem Denken unfähig gemachten Menschenherde heute bieten können\*\*\*).

um das Hineinführen Deutschlands in den Krieg zu ermöglichen. In Frankreich steht die Wahl des Präsidenten bevor. Wir werden sehen, wie sie aussfällt. Als vor dem Weltkriege an Stelle von Loubet Poincaré gewählt wurde, sagte Loubet: "Das bedeutet den Krieg."

Noch weitere Parallelen zu ziehen, überlasse ich dem Leser.
\*\*) Ludendorffs "Bolkswarte" gibt solche Nachrichten wieder, soweit es der Raum gestattet. Eintagssliegen werden den Krieg erst für möglich halten, wenn der Feind

<sup>\*)</sup> Bor dem Weltkriege erhielt der Deutsche Reichstag durch die Wahl von 110 Sozialdemotraten die Jusammensetzung, die für die Sabotierung des Sieges des Deutschen Heeres besonders günstig war. Heute senden die überstaatlichen Mächte in Ausnutzung des Deutschen Freiheitdranges Nationalsozialisten in großer Zahl in den Reichstag,

jie erschlägt.
\*\*\*) Es ist ein schweres Unterlassen unserer Bolkserziehung, daß sie den Lebenswillen 7 Us is ein sumeres antertusjen unserer Bottserziegung, daß sie den Levenswillen zum Lebensfampf nicht stärkt. — Siehe "Des Kindes Seele und der Eltern Amt" — Buchanzeige am Schlüß. — Auch einfachstes, militärpolitisches Denken wird dem Volke nicht anerzogen. Wie ich das schon im Weltkriege empfand geht aus "Weinen Kriegserinnerungen" hervor. Dieses Fehlen hat sich damals schwer gerächt. Ich will annehmen, daß wenigstens einige Deutsche Politiker das Beste für das Volk wollten. Ihre Unsähigskeit, militärpolitisch richtig zu denken, war daher echt.

The plumpstes, aber zugleich verteufeltstes Spiel läuft augenblicklich auf die Einbeziehung der wehrlosen Staaten Ungarn, Österreich und namentlich Deutschland durch das Abbiegen der dort auflodernden Freiheitbewegung in das Bündnis mit dem faschistischen Italien hinaus, das gegen Frankreich, Jugosslawien und ihre Verbündeten gerichtet ist.

Dies Bündnis ist eine der Voraussetzungen, deren Erfüllung den Krieg zwischen Frankreich und Italien auf Deutschem Boden überhaupt erst möglich macht. Nie würde Italien seinen Aufmarsch nach Süddeutschland — hierum handelt es sich — gegenüber der französischen Armee, die durch Süddeutschland vorrücken kann, zu legen wagen, wenn es nicht der Deutschen Hilfe sicher wäre. Ich werde das noch behandeln.

Die Gesahr solden Bündnisse ist nach dem Anschwellen der faschistischen Bewegung in Deutschland und bei ihrem vermutlichen auch weiteren Anwachsen riesengroß. Sie ist kaum mehr abzuwenden. Schwatzen doch die Nationalsplasisisten und alle "nationalen" Bünde und die "nationale" Presse dem Volke von Mussolini und dem Faschismus vor, pilgern doch "nationale" Deutsche zu ihm\*) und suggerieren dem Volke, daß das Bündnis mit Italien uns aus der Erfüllungspolitik und von dem Versailler Diktat befreit. Sie verraten dem Volke nicht, daß es schuurstracks in seinen Untergang, d. h.

in einen neuen Weltkrieg auf Deutschem Boden geführt wird. Dieses Ende freilich beendet auch alles furchtbare Ungemach, das die fluchwürdige Erfüllungpolitik und das fluchwürdige Bersailler Diktat den Deutschen bringt.

Der Führer des Faschismus in Deutschland, Herr Hitleit Tahren für das Bündnis ein. Er hat schon im Tahre 1929 in seinem "Allustrierten Beschachter" ausgesprochen und wird es schon jetzt, oder wie er wohl hofft, nach der nächsten Reichstagswahl verwirklichen:

"Weil Italien Frankreichs kommender Feind sein wird, muß es unser kommender Berbündeter sein ... Daß Italien zu einer Berftändigung mit seiner Staatskirche gekommen ist, kann uns einmal auf den Schlachtfeldern von Nuten sein."

Auf diesen Schlachtselbern, die unter der Schirmherrschaft der römischen Kirche auf Deutschem Boden liegen werden, wird, wie ich noch schildern werde, das Deutsche Bolk und die Deutsche Heimat zermalmt und zertreten werden. Das sollten alle die "Staatsmänner", "Politiker" und "Militärs" beachten, die heute die Deutschen an der Seite Mussolinis festlegen, aber auch die "Staatsmänner", "Politiker" und "Militärs", die durch das Versailler Diktat, die Ersüllungpolitik und das Nachgeben Frankreichs, andern Feindmächten und der Hochsinanz gegensüber das Volk den überstaatlichen Mächten und den Feindwölkern zum Fraß hinwerfen, jeht es dahin getrieben haben, daß es sogar die Torheit einer

<sup>\*)</sup> In "Ludendorffs Bolfswarte", Folge 29/29, zeigte ich, wie Deutsche, die zweiselsos dem "nationalen" Lager angehörten, den Jesuitengeneral und Mussolini um Unterstützung, dabei auch um geldliche, ganz kläglich anklehten. Bezeichnenderweise wurden diese Angaben, die von der Deutschvölkischen Freiheitbewegung zuerst verbreitet wurden, von niemand aufgenommen, obschon ja sonst die Presse gern "Sensation" hat. "Ludendorffs Bolfswarte" zeigte ferner, wie Abordnungen der Landwirtschaft, des Pommerschen Landbundes, des Stahlhelms und jetzt auch des Lutsenbundes nach Kom pilgerten, wohl um die Nationalsozialisten bei Mussolini auszustechen. Faschischen Aubordnungen nahmen an Beranstaltungen des Stahlhelms und der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei teil. Sie waren auch beim Stahlhelmtag am Deutschen Rhein anwesend, wo sie im Jahre 1914 fehlten.

fashistischen Bündnispolitik, die den Weltkrieg und seinen Untergang zeitigt, als Rettung auffaßt. Daß das drohende Verhängnis nicht gewollt, sondern aus Unfähigkeit, militärisch zu denken, herbeigeführt wird, ist für das kommende Geschehen ganz gleich. Unfähigkeit zum militärischen Denken ist dei den sogenannten großen "Politikern" weit häufiger, als man annimmt. Militärische Dummheit einer Kriegspolitik kann leider niemals ein Beweis dafür sein, daß ihre Förderung oder Herbeiführung unmöglich ist.

Genau so wie ich 1912 den Weltkrieg kommen sah\*), der 1914 ausbrach, so sehe ich den zweiten Weltkrieg mit Riesenschritten nahen, einen Weltkrieg, der alle europäischen Völker und Staaten in die Vernichtung zieht. Es ist nur des Schickslas Gerechtigkeit, daß es auch die überstaatlichen Mächte gleich sawer trifft. Sie werden sicher bis zum Ausbruch des heute drohenden Weltkrieges dank meiner Aufklärung trot aller Gegensuggestionen restlos von breiten Volksteilen

gesehen werden.

Schon längst hätte ich über das furchtbare Geschief des Deutschen Bolkes und der Deutschen Gaue in dem Fall eines Krieges, der Deutschland in Mitseidensschaft zieht, eingehend schreiben können. Seit seiner Entwaffnung steht Deutschssand wehrlos den waffenstarrenden Nachbarn gegenüber. Sie können jederzeit seine Grenzen überschreiten und die Deutsche Reichswehr und das Deutsche Bolk vernichten. Nicht anders ist die Lage der Deutschen Österreichs und der Ungarn. Sin furchtbarer, untragbarer Umstand!

Ich begnügte mich bisher aus außenpolitischen Gründen damit, bei jeder sich bietenden Gelegenheit nur allgemein auf die drohenden Gesahren eines neuen Arieges für Deutschland hinzuweisen, selbst wenn es nur Etappengediet würde. So handelte ich, als der römische Papst recht unpolitisch laut den Areuzzug gegen die Sowjetrepublik predigte und die Beamten der christlichen Airche, römische gläubige Staatsmänner und "Führer" "nationaler" Parteien und Organissationen, z. B. des Stahlhelms, den Ruf aufnahmen. Immer wieder rieß ich dem Bolke zu, daß der Feind das Versailler Diktat verletzt hat. Er hat nicht absgerüstet, obschon der V. Teil des Versailler Diktates — "Bestimmungen über die Lande, Sees und Luftstreitkräfte" — die Entwassnung Deutschlands mit den Worten begründet:

"um den Anfang einer allgemeinen Beschränkung der Rüstungen aller Nationen zu ermöglichen".

Immer wieder drang ich auf Klärung der Kriegsschuldfrage. Ist doch die Lüge von der "Kriegsschuld" Deutschlands und seiner Berbündeten nach dem Bersailler Diktat die Begründung für dessen wahnsinnige Bedingungen.

Ich wartete ab, daß endlich die "international" und "national" eingestellten Kreise, erstere die Würdelosigkeit defaitistisch-pazifistischen, die letztere die unglaubeliche Torheit bramarbasierender, "aktivistischer" Kriegspolitik erkennen würden.

Heute ist nun durch die Verschärfung der Gegensätze zwischen den Machtspstemen durch den Erfolg des Faschismus in Europa und durch das Bündnis zwischen dem "aktivistischen" Faschismus und dem nicht minder "aktivistischen" Bolschewismus im August 1930 bei der zielbewußten Haltung des Große Orients von Frankreich und Frankreichs selbst die Lage so gespannt geworden, daß es für mich Psilicht ist, mein eingehendes militärisches Fachurteil über den drochenden

<sup>\*) &</sup>quot;Frangösische Fälschung meiner Denkschrift von 1912 über den drohenden Krieg" und "Arkunden der Obersten Heeresleitung". — Buchanzeige am Schluß.

Krieg laut und in aller Öffentlichkeit abzugeben\*). Ich hoffe, es wird verstanden werden, es wendet sich an den Selbsterhaltungwillen der Deutschen. Wird aber der Weltkrieg als "unabweisdares Geschick" angesehen, oder meine Warnung in der bekannten Besserwisserei von den einzelnen Deutschen und dem Deutschen Bolke in den Wind geschlagen, ja bespöttelt und kritissiert oder mit dem Worte abgetan werden, "die Bölker wollen keinen Krieg"\*\*), geschieht nicht alles, um durch weithinschlende Aufklärung die Gesahren zu meistern und dadurch den drohenden Weltkrieg doch noch in letzter Stunde zu verhindern, so wird das Bolk und in ihm jeder heute lebende Deutsche — nicht etwa erst später geborene Geschlechter — das surchtbare Geschick zu tragen haben, das ich ihm zeige. Es nutt dann nichts mehr, wenn in der Stunde des Schreckens der Lebenswille erwacht, Deutsche betrauern, daß sie den Weltkrieg nicht abwehrten, oder stammeln:

"Das alles wußte ich schon seit Jahren. — Wie kam es nur, daß ich nicht daran glaubte?"

# Macht= und Bundnissysteme

Die drei Machtspleeme, vertreten durch den Groß-Orient von Frankreich als Beauftragten des eingeweihten Juden, durch Jesuitengeneral und Papst für die römische Kirche und das Haupt der 3. Internationale Stalin, also Paris, Rom und Moskau, bilden sich eigene Bündnisspstemen von Staaten. Es stehen aber gleichzeitig in diesen Bündnisspstemen Vertreter der Gegner, eine Tatsache, deren Auswirkung stark unterschiedlich ist.

Bei der Bildung der Bundnissusteme wiederholen sich die Vorgänge, wie ich sie für die Vorkriegszeit in meinem Werke "Ariegshehe und Völkermorden"

geschildert habe, natürlich in anderer Gestalt.

Einigen Lesern wird das Wesen der überstaatlichen Mächte, namentlich Roms, trot meiner Auftlärung immer noch nicht geläufig sein. Ich kann ihnen aber meine Feststellungen der Tatsachen nicht ersparen. Für sie bleibt genug des Furchtbaren zu begreifen übrig, nämlich:

<sup>\*)</sup> Ich tat dies in "Ludendorffs Volkswarte", Folgen 35—42/30. Diese Aussätze gebe ich hiermit namentlich unter Erweiterung der politischen Zusammenhänge, die ich in der Zeitung wegen Raummangels nur kurz bringen konnte, und der Weiterführung der Operationen bis zum grauenvollen Ende des Geschehens heraus.

<sup>\*\*)</sup> Diese Worte hörte ich auch 1912. Als ich damals darauf hinwies, daß ein Bolk sich vor einem Unheil zu schützen habe, genau so wie jeder Mensch, selbst wenn das Unheil als nicht wahrscheinlich angesehen würde. Mit solchen Worten könne man alle Sicherheitmaßnahmen eines Volkes abtun, das wäre verbrecherischer Leichtsinn. In jenen Tagen bekam ich bei solchen Gelegenheiten zu hören, z. B. vom Direktor des Allgemeinen Kriegsdepartements des Kriegsministeriums, General v. Wandel, daß, wenn ich weiter meine Küstungsorderung verträte, die Revolution in Deutschland ausbrechen würde, ja meine Forderungen wurden wenig umschrieben als "unvernünstig" bezeichnet, der Krieg könne ja doch nicht kommen, die Völker wollten ihn nicht.

Als ich später, nach dem Weltkriege, auf die Wahrscheinlichkeit einer Ruhrbesetzung hinwies, da wurde mir auch die Möglichkeit unter ähnlichen, irreführenden hinweisen bestritten.

den sich im Bordergrunde abspielenden Krieg der Staaten des einen Bundes gegen die des anderen. So ist ja auch für ihr Auge der Krieg 1914/18 nur ein Krieg verbündeter Staaten gegen ein anderes Staatenbündnis gewesen.

Allerdings müssen diese Leser sich sagen lassen, daß für sie das gewaltige Buch der Weltgeschichte ein versiegeltes bleibt. Sie sind die Eintagsfliegen, mit denen unsere überstaatlichen Verderber rechnen. Sie haben die Schuld, daß es diesen trot der Enthüllungen gelingt, immer wieder neue Kampsicharen für sich aus den Völkern zu sammeln und diese ins Verderben zu stürzen.

Aber das Wollen des erstgenannten Machtspstems, des eingeweihten Juden, herrscht jedenfalls in weiteren Kreisen Klarheit. Ich gehe auf seine Weltherr=

schaftziele hier nicht mehr näher ein.

Der Groß = Orient von Frankreich hat schon am Ausgang des Weltkrieges 1914/18 und gleich darnach für ihn das Bündnisspstem geschaffen. Es besteht aus:

Frantreich, Belgien, Polen, Tschechei, Rumänien, Zugoflawien.

Sch nenne es das horizontale Bündnissystem.

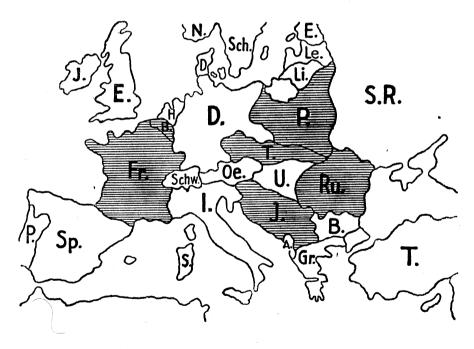

Dieser Bund hat die Aufgabe, die wehrlos gemachten Deutschen und Ungarn im Zaum zu halten, vor allem Rüchalt der Politik des Groß-Orientes zu sein. Dieser will sich und seinen Hintermännern durch Frankreich und dessen Berbündete die Borherrschaft in Europa erhalten, die der Welkkrieg 1914/18 ihm bescherte und darüber hinaus alle Staaten Europas sich untertan machen.

Die Staaten dieses Bündnisspstems starren bereits in Waffen.

## 12 000 000 Mann\*).

Sie arbeiten fieberhaft an einem weiteren Ausbau der Rüstungen, an dem Ausbau ihres strategischen Sisenbahnnetes und an der Bervollständigung ihrer Kriegsindustrie. Die vielen Milliarden, die Frankreich aus den Tributzahlungen Deutschlands dazu verwendet, sind bekannt, nicht minder sein Streben, sein Heer nach allen Richtungen auf der Höhe militärischer und militärtechnischer Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die anderen Staaten wetteisern ihm nach, ihre Rüstungen übertreffen schon weit die Rüstung der Militärmächte der Borkriegszeit. Nicht minder stärken sie durch Anhäusen von Gold in der Bank von Frankreich ihre sinanzielle Kriegsbereitschaft.

Dieses Bündnissnstem ist die ausschlaggebende militärische Macht in Europa

und steht fest.

Alle Bersuche Mussolinis in Warschau und Bukarest, das Bündnis zu lockern, sind gescheitert. Sein Bündnis mit Sowjetrußland kittet Polen und Rumänien unlöslich an Frankreich. Auch die Berheiratung einer belgischen Prinzessin mit dem Aronprinzen von Italien hat die Beziehungen Belgiens zu Frankreich nicht geändert. Belgien ist zu eng durch seine Freimaurerei an den Groß-Orient von Frankreich gebunden. Es würde auch bei anderer Haltung bei Ausbruch des

Weltkrieges von französischen Truppen einfach überrannt werden.

Die Einordnung eines willfährigen Deutschlands in das horizontale Bündnissystem würde dem Groß-Orient wohl recht sein. Er hatte gehofft, durch die von ihm und seinem Patenkinde, dem Bolschewismus, vorbereitete Revolutionierung und Revolution in Deutschland am Ende des Welkkrieges 1914/18 Deutschland seiner Herrschaft voll zu unterwerfen. Die 2. "Arbeiter"internationale und die Bertreter der "Demokratie" waren sein wichtigstes Werkzeug zur Errichtung der "demokratischen" Republik in Deutschland. Der Groß-Orient würde es sich auch "etwas kosten lassen", wenn er die Eisenbahnen Deutschlands zum Transport seiner Truppen zum Ausmarsch gegen Sowjetrußland an der Ostgrenze Polens benutzen könnte. Ia, er würde auch gern Deutsche Truppen in diesem Kampse einsehen. Warum soll nicht wieder einmal Deutsches Blut für den Groß-Orient sließen. Es ist deshalb erklärlich, daß der Groß-Orient von Frankreich versucht, so lange Deutschland durch seinen Faschismus noch nicht in dem Bündnis mit Italien sestgelegt ist, durch allerlei Angebote Deutschland für sich zu gewinnen.

Deutschland würde in diesem Falle eben ein Glied des Paneuropas des Großs Orients von Frankreich, vertreten durch Br. Briand, und das Deutsche Bolk nur ein Teil der sozialistisch=demokratischen Menschenherde Iudas und Kanonenfutter des Groß-Orientes von Frankreich in seinem Kampse gegen den Bolschewismus und sein Land kommunistisches Kampsgebiet im Rücken des französischen Heeres sein. Der Groß-Orient weiß, daß er das nicht erreicht. So sind

alle Angebote Frankreichs ein Spiel der Rage mit der Maus.

Es stellt auch der Groß-Orient von Frankreich durch seine Vertrauensseute in Deutschland den Deutschen als Möglickeit hin, Polen anzugreisen, mit der Verssicherung, es werde zusehen. Auch dies Spiel ist zu durchsichtig. Frankreich gibt Polen nicht preis und kann es auch bei der Haltung Sowjetrußlands gar nicht

<sup>\*)</sup> Die gegebenen Stärken der Heere der Militärmächte beruhen auf zuverlässigen Angaben. Das Buch "Rüstung und Abrüstung", herausgegeben von Oberst v. Dergen 1929 bei S. S. Mittler & Sohn, Berlin, ist mitbenutt worden.

preisgeben. Würde Deutschland im Einverständnis mit Sowjetrußland — allein hat es nicht die Araft, Polen anzugreisen — auf dieses Spiel eingehen, so würde das für Frankreich Anlaß sein und Anlaß sein müssen, selbst Deutschland zu betriegen. Oder denkt der Groß-Orient dann, den geplanten Umsturz in Rußland bereits durchgeführt zu haben. Immerhin werden auf "nationale" Areise des Deutschen Bolkes solche und ähnliche Suggestionen des Groß-Orients von Frankreich losgelassen. Die "international" eingestellten Teile des Deutschen Bolkes hält der Groß-Orient von Frankreich durch die Schlagworte Sozialismus und Demokratie weiter in seinem Bann. Frankreich hat im übrigen das Bündnis Deutschlands mit Italien nicht zu fürchten, es ist ihm mehr als recht, da sich in Deutschland Freiheitwille regt. Der Groß-Orient von Frankreich könnte bei einem solchen Bündnis Deutschlands den Freiheitwillen des Deutschen Bolkes buchstäblich auf immer ersticken, ebenso jede aufklärende Tätigkeit über den Fluch der Freismaurerei und der Indenheit für die Völker.

Alfnlich ist die Arbeit des Groß-Orients in Österreich und Ungarn, ich werde noch davon sprechen. Auch hier arbeitet er stetig an der Ausbreitung seiner Herrschaft auf Kosten der Freiheit der Bölker.

Die Machtspsteme Roms und Moskaus, auch der Teil der "englischen" Freimaurerei, der sich nicht den Juden beugt, sondern Englands Macht nach wie vor dient\*), greifen in das horizontale Bündnissnstem des Groß-Orients von Frantreich ein. Sie haben in ihm ihre Bundesgenoffen und zuverlässigen Kampficaren. Auf den ersten Blid scheint es, daß die römische Kirche dank der Priestermacht= stellung und der Hörigkeit vieler ihrer ausgedehnten Organisationen\*\*) viel leich= ter in dem gegnerischen Bündnissnstem Sabotagearbeit leisten könne als Mostau. Ihre Leiter stehen aber als Würdenträger der Kirche in diesen Staaten und find sofort nach Ausbruch des Krieges fast völlig in ihrer Sabotagearbeit gelähmt. Sie können ihre Rirche nicht den Strafen des landesverräterischen Sandelns ausseken. Heute würde ein Bolk in der Todesnot des Krieges klar auch solch geheimes Treiben von Briestern im Beichtstuhl, dant der Aufklärung dieser Schrift, durchschauen. Für den Groß-Orient von Frankreich ist die Tatsache bedeutungvoller, daß Stalin seine Rampsicaren in den Staaten des horizontalen Bündnissystems. namentlich in Frankreich, stehen hat. Diese dritte Internationale hat im Kriegsfalle leichtere Arbeit als in Friedenszeiten.

Die römische Kirche hat es indessen schlau verstanden, den sich in den Bölkern des horizontalen Bündnissystems regenden Freiheitwillen gegen jüdischefreismaurerische Ausnützung und den nationaler Minderheiten römischskatholischen Glaubens gegen die Staatsgewalt, z. B. der Kroaten und Slowenen gegen den jugoslawischen Staat, in ihren Dienst zu stellen.

Andere Minderheiten, 3. B. die Ufrainer in Polen, werden wieder von der Sowjetmacht, also vom britten Machtinsteme, unterstützt.

Die Frage der Minderheiten liegt in den meisten Staaten dieses Bündnisspstems vor. Ihre Bedeutung ist je nach dem Erbcharafter der Minderheiten verschieden.

Rom stellt gegen dieses schon lange bestehende horizontale Bündnisspstem jetzt sein eigenes zu "aktivistischem" Handeln auf.

<sup>\*)</sup> Für viele Engländer war die Freimaurerei ein Mittel zu Englands Größe — siehe S. 24 u. f. "Kriegshetze und Bölfermorden".

<sup>\*\*)</sup> Ich tann hier wiederum nur auf das Wert "Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende" hinweisen.

Dieses Bündnis nenne ich das vertikale Bündnissspstem. Eintagssliegen könnten mich fragen: Wie kann denn der römische Papst eine zu einem Weltkrieg sührende Politik treiben oder treiben lassen? Sie weise ich auf die Werke: "Das Geheimnis der Issuitenmacht und ihr Ende" und "Ariegsshehe und Völkermorden" hin. Sie werden dann die Wege und Mittel der Päpste kennenlernen, ihre Weltherrschaft zu gründen, selbst wenn für dies Ziel Millionen treuer Katholiken verbluten sollten. Diese Eintagssliegen können dort auch lesen, wie oft Päpste unmittelbar Kriege, z. B. Papst Pius X. die Herbeifühzung des letzten Weltkrieges, gesördert haben. Die Päpste können nicht anders handeln. Ihre Dogmen gebieten ihnen, sämtliche Menschen dem römischen Glauben zuzusühren und nicht eher zu rasten, bis das geschehen ist. Das bedeutet die Ausrottung seder anderen Glaubensüberzeugung mit allen geistlichen, wirts

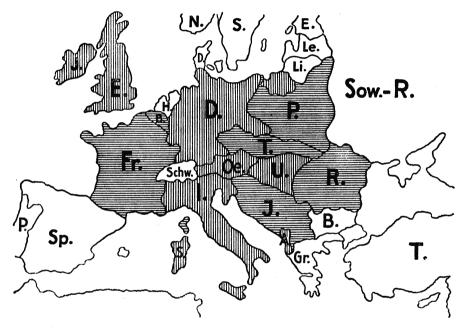

schaftlichen und politischen Gewaltmitteln, auch durch Revolutionen und Kriege"). Um den politischen Einfluß der Päpste zu verstehen, muß man sich die Macht vergegenwärtigen, die der römische Papst als "Heiliger Bater" und Stellvertreter Christi über seden einzelnen Katholisen, verstärtt durch den Einfluß der Beichts väter und Gewissenstert, besigt. Für den Papst ist der Glaube ein Mittel zur Durchsührung seiner Weltherrschaftpolitik. Seine Unsehlbarkeit, die von den Römischgläubigen durch die Auslegungkünste schließlich auf alle Gebiete des öffentlichen Lebens ausgedehnt wird und als unantastbar seststeht, erleichtert ihm die Durchsührung seiner Politik. Natürlich muß er hierbei den Schein waheren, nur geistiges Oberhaupt zu sein.

<sup>\*)</sup> Für Deutschland bedeutet das 3. B. die restlose Durchführung der Gegenreformation, d. h. die Austilgung der Protestanten, der Freidenker und erst recht der Anhänger einer arigemäßen Deutschen Gotterkenntnis.

In der Machtpolitik der römischen Kirche steht der Jesuitengeneral noch über dem Papste, wieder verweise ich auf die eben genannten Werke. Die Dressur des Jesuitenordens und seine politische Tätigkeit gibt der römischen Kirche die Macht, weit über ihren unmittelbaren Bereich hinaus, namentlich auch in protestantische Kirchen, und in viele Verbände hinein zu wirken\*). Jesuitengeneral und Papst sind überdies kapitalistische Weltmächte.

Iest kann also auch jede unaufgeklärte Eintagssliege das politische Wirken der leitenden Priester der römischen Kirche, die politische Bedeutung römischer Priesster, d. h. der Beamten dieser Kirche, in allen Ländern und zugleich die politische Bedeutung der Tatsache verstehen, daß Papst und Iesuitengeneral den aktivistischen Faschismus in ihren Dienst stellen, der die stille "Arbeit" der Kirche geswalttätig ergänzt.

Die leitenden römischen Priester sehen also die starken religiösen Machteinsstülse ihrer Kirche und ihre Kapitalmacht ein, um nicht nur Italien, sondern auch andere Staaten diktatorisch zu beherrschen und "aktivistische" Politik zu treiben, die die beiden anderen Machtspleme: den Groß-Orient von Frankreich und den Bolschewismus Stalins, zu Boden schlägt. Mit diesem verbünden sie sich zunächst noch einmal gegen den Groß-Orient von Frankreich, nachdem der "Kreuzzug", den der römische Papst im Frühjahr 1930 betrieben hat, sich dank meiner Aufklärung nicht als möglich herausstellte.

Immer ist zu beachten, daß die Priester in Rom nicht nur politisch=wirtschaftlich, sondern auch durch die Machtmittel ihrer Kirche herrschen wollen. Nur dadurch halten sie ihre Herrschaft für gesichert. Demgemäß hat der Faschismus auch die verschiedensten Aufgaben zu erfüllen, nur fürs erste steht die politische im Bordergrund.

Im Weltkrieg 1914/18 stand das damals freimaurerische Italien im Bündnis mit den freimaurerisch geseiteten Staaten des horizontalen Bündnisspstems, oder in engster freimaurerischer Zusammenarbeit mit den Vertretern jener Staaten, die erst der Weltkrieg entstehen ließ, wie Polen und die Tschechei, die nun in dem horizontalen Bündnisspstem aufgegangen sind.

Italien wurde durch Mussolini von der romanischen Freimaurereiwegs und dem römischen Papst zugeführt. Es wurde an Stelle Frankreichs Roms Schwert.

Es wird heute für niemand mehr ein Zweifel darüber bestehen, daß, seitdem Mussolini dem römischen Papst die Batikanstadt zugesprochen und den Tag des Abschlusses dieser Berträge an Stelle des 20. Septembers\*\*) als nationalen Feiertag besohlen hat, ein Gegensatzwischen Faschismus und römischem Staat sogar auch äußerlich nicht mehr besteht. Die klarblickenden Deutschen hatten schon

<sup>\*)</sup> Zu diesem Zwecke schuf sich der Jesuitengeneral als Gegengewicht gegen die Freimaurerei nach deren Borbild "Geheimorden". Ihnen überträgt er seine Dressur. Er hat sie namentlich in protestantischen Gegenden Deutschlands errichtet. Er leitet damit sich "Deutsch", "national" und "nordisch" nennende Parteien, Verbände und christliche Richtungen.

<sup>\*\*)</sup> Am 20. 9. 1870 nahmen italienische Truppen von Rom Besitz, das dis dahin den verkleinerten Kirchenstaat bildete. Infolge des Deutschen Sieges in Frankreich war ein Einspruch Napoleons III. und der Kaiserin Eugenie gegen solche Lat nicht mehr zu besürchten. Stets hat das italienische Volk diesen Lag als den Lag nationaler Einigung und der Groß-Orient von Italien und mit ihm die gesamte Freimaurerei als einen Siegestag über das Papstum geseiert.

lange in gelegentlicher Reibung Muffolinis und des Batikans Scheinkampf erfannt.

Sie wissen heute, daß der Faschismus ein Kind des Jesuitismus und sein polis tischer Trumpf im Gegenspiel mit dem Groß-Orient von Frankreich ist. Sie sind sich auch darüber flar, daß, falls dies Spiel und die mahre Rolle des Kaschismus vorzeitig aufgededt werden. Rom andere Mittel einseken wird.

Die Wege des Faschismus und der römischen Rirche find die gleichen.

Papfttum und Faschismus sind nicht voneinander zu trennen. Sie bilden das geeinte "Rom". Die politische Folge hiervon ist der Gegensat zu Frankreich und Jugoslawien, in denen beiden der Groß-Orient von Frankreich unmittelbar

oder mittelbar herrscht\*).

Es ist eine unerhörte Lüge, wenn italienische und nationalsozialistische Blätter jur Rechtfertigung der jezigen Saltung Italiens gegen Frankreich behaupten, Italien wäre bei dem Friedensschluß zu furz gekommen. Es hat erreicht, was ihm die Raubgenossen bei seinem Eintreten in den Weltfrieg gegen seine Berbundeten als Judaslohn versprochen haben. Gewiß ist es durch die auch von ihm betriebene Zerichlagung Ofterreichs und gewollte Entwaffnung Deutschlands Frantreich gegenüber in eine ungunstigere Lage gekommen als je zuvor. Welche machtpolitischen Gründe aber auch öffentlich für diese plögliche Feindschaft Italiens gegen Frankreich angeführt werden, sie verschwinden gegenüber den tatlächlichen:

das faschistische Italien im Dienste der Romfirche muß sich in schroffem Gegen-

sat zu dem Frankreich des Groß-Orients von Frankreich stellen.

Die römische Rirche wird Frankreich nie die Bedrängung im Anfang des Jahrhunderts durch seine Gesetzgebung vergessen.

Sie kennt in dem Groß-Orient ihren gefährlichen Rebenbuhler um die Welt-

herrichaft.

Dieser wird es nie vergessen, daß die Faschisten Italien seinem Ginfluß ent= zogen und der Freimaurerei einen empfindlichen Schlag versett haben. Er muk sich dem entgegenstellen, oder er wird von dem römischen Machtsnstem erdrückt. Er ist auch verpflichtet, Mussolini nach freimaurerischen Rachegesetzen als ..abtrünnigen Bruder" zu bestrafen\*\*).

Irgendwelche lebenswichtige Gegensätze bestehen zwischen dem italienischen und französischen Bolte nicht, wohl aber sind die Gegensäte zwischen dem im Dienste des römischen Papstes stehenden, vom Faschismus beherrschten italienischen und dem von dem Groß-Orient beherrschten frangosischen Staate un= überbrückbar.

\*) Die Diktatur in Serbien ist eine freimaurerische.

\*\*) Die Grundverfassung der großen Landesloge von Schweden gibt dem Ausdruck, wie "abtrünnige" Brüder zu bestrafen sind:

"so werde er schuldig und rechtsträftig das Urteil zu erleiden, dem er bei Leistung seines Eides sich selbst unterworfen (daß mein Hals abgehauen, mein Herz, meine Zunge und meine Eingeweide ausgerissen und alles in den Abgrund des Meeres geworfen werde, daß mein Körper verbrannt und seine Afche in der Luft umbergestreut werde), und dem unbekannten heimlichen Bollftreder überantwortet, unficher vor ihren rächenden händen in allen Orten des Weltteiles, woselbst sich rechtschaffene und echte freie und aufgenommene Brr. befinden und ihre Arbeiten führen".

Hiernach haben die Brr. Freimaurer stets gehandelt. — Siehe "Bernichtung der Frei-maurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse" und "Kriegshehe und Böltermorden" und "Der ungesühnte Frevel". Es ist deshalb Br.-Sitte, wenn der "abtrünnige Br." Muffolini fich bei jedem öffentlichen Auftreten mit ungewöhnlichen Sicherheitmag-

nahmen umgibt und fie forglich für feine Perfon einhalt.

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei dem vorgetäuschten Gegensatzwischen Italien und Jugoslawien. In Serbien herrscht eben der Groß-Orient und die griechisch-katholische Kirche. Diese hat sich noch nicht dem Willen des römischen Papstes unterworfen. Kämpft der faschistische Staat hier im Dienste der Romstirche, um den Freimaurerstaat des Groß-Orients zu schwächen, so unterwirft er gleichzeitig damit die griechisch-katholische Kirche der römischen.

Italien hat auf den Schlachtfeldern Frankreich und Jugoslawien gegen sich, damit aber auch die Heere der anderen Staaten des horizontalen Bündnissistemes, jedenfalls das der Tschechei. Die kürzlich erfolgte Erregung der Tschechen über das Vorgehen Mussolinis gegen sogenannte slowenische Spione,

die er erschießen ließ, ist ein deutlicher hinweis dafür.

Das italienische Seer hat mindestens (d. h. ohne Polen und Rumänien)

#### 7 250 000 Mann

gegen sich. Mussolini hat demgegenüber die Wehrmacht Italiens der Zahl nach auf das äußerste angespannt.

Er fann

## bis zu 5 000 000 Mann

aufstellen und erreicht damit nur etwa % der Heeresstärke seiner Gegner. Das italienische Heer ist diesen überdies auch an Ausrüstung und innerem Wert weit unterlegen, wie noch nachgewiesen werden wird.

Folgerichtig baut Mussolini Nordost-Italien als Kampffeld gegen Jugo-

flawien aus und führt Stragen nach der öfterreichischen Grenze.

Die Verhältnisse im Inneren des Landes sind keine einfachen. Das italienische Bolk selbst steht innerlich zum großen Teile gegen den Faschismus. Nur brutalste Gewalt hält seinen Unwillen nieder.

In dem italienischen Seere herrscht tiefe Unzufriedenheit gegen ihn, da es

fich hinter den "Schwarzhemden" auf allen Gebieten gurudgesett fieht.

Der Groß-Orient von Frankreich und Stalin, also die zwei romgegnerischen überstaatlichen Machtspfteme, wirken im geheimen innerhalb der Bevölkerung. Der Groß-Orient kann sich dabei auf die Juden Italiens stügen, die sich zur Stunde schlau zurüchalten.

Das sind Verhältnisse, die im Falle eines militärischen Rudschlages von ver-

hängnisvoller Bedeutung sein mussen.

Nach der Unterwerfung Italiens unter ihren Willen streben jetzt die leitensen Priester in Rom danach, unter Borschiebung Mussolinis mit Hilfe der saschistischen Bewegung andere Staaten politisch ihrem Machtspsteme einzugliedern. Sie machen dabei für den Faschismus, genau so wie Moskau für den Rommunismus Propaganda. Sie leiten diese durch tausend Kanäle, die ihnen hiersür durch ihre Kirche\*) und durch die protestantischen Bundesgenossen vur Verfügung stehen, vornehmlich aber durch die jesuitisch geleiteten Geheim-

<sup>\*)</sup> Die Tatsache, daß in Deutschland z. B. die politischen, römischen Karteien des Reichstags: Zentrum und Baperische Volkspartei, noch Gegner der saschistischen Bewegung zu sein scheinen, darf hierüber nicht hinwegtäuschen. Die bisherigen Machthaber lassen sich ungern ihrer Macht entkleiden. Sie sind zudem auch menschlich an frühere Bundesgenossenossenossen gefesselt. Solche Losiösung kostet Zeit. Der Streit zwischen den römischpolitischen Parteien in Deutschland und den dristlichesfaschistischen Gruppen, der nationalson karteinstellichen deutschen Arbeiterpartei und alldeutschen deutschnationalen Partei, ist nur ein Kliquenstreit und Bertarnung.

orden, in die zu unterwerfenden Völker und sehen hierzu die reichen Geldmittel des römischen Weltkapitals ein. Die Gewinnung der wehrlosen Staaten

Ungarn, Österreich und Deutschland

für ihr Machtspftem ist das heute betriebene politische Ziel der priesterlichen Nachtriegspolitik.

Mussolini braucht Osterreich und Deutschland als Aufmarschgebiet und Schlachtfeld für seinen Krieg gegen Jugoslawien und Frankreich. Er hofft, wohl aus Unfähigkeit im militärischen Denken, trot der Entwaffnung Deutschlands Vorteile von der Ausnützung Deutschen Blutes für seine und seiner Herren Ziele.

In Ungarn sind alle Staatsmänner — wie man so sagt — auf den Faschismus verpflichtet, mögen sie Gömbös oder Graf Bethlen heißen, ihre Gegensätze, äußerlich gesehen, auch noch so groß sein. Der spätere König Ungarns, König Otto, der Sohn des Kaisers Karl und der Kaiserin Zita, sehnt sich eng an den Faschismus, d. h. an den römischen Papst, den Iesuitengeneral und Mussolini, an, wenn seine Mutter auch noch von Frankreich Versprechungen aller Art entzgegennimmt. Sie saufen auf die Schaffung eines großen Habsburgerstaates: Österreich, Ungarn, Tschechei, Polen und Rumänien von des GroßeDrients von Frankreich Gnaden hinaus.

In Osterreich zeigen die letzten Ereignisse, der Sturz Schobers und die Bildung des Ministeriums Vaugoin — Prälat Seipel —, Heimwehrführer Fürst Starhemberg, daß der römische Faschismus zunächst einmal gesiegt hat, der Groß-Orient von Frankreich, der in Schober seine Vertretung sieht, in den Hintergrund gedrängt ist.

Der Straßenbau in Österreich, der der dortigen Finanzlage des Staates kaum entsprechen dürfte, trägt den militärischen Wünschen Mussolinis in weitgehendster Weise Rechnung.

Auch in Deutschland hat der Ausfall der Wahl am 14. 9. 1930 gezeigt, daß der Faschismus hier entscheidend an Boden gewonnen hat. Das Bündnis mit Italien ist für die "nationalen Politiker" und für Millionen ehrlich nach Freiheit ringender Deutscher die politische Hoffnung geworden.

Die Lage der Bevölkerung in den drei eben genannten, nach dem Weltkriege entwaffneten und von den überstaatlichen Mächten und den ihnen hörigen Staaten bedrückten Staaten ist im allgemeinen die gleiche. Was im folgenden über die Lage der Deutschen im Reich ausgeführt wird, trifft im gewissen Umsfange sinngemäß auch für die Deutschen Österreichs und die Ungarn zu.

Die Deutschen seine verzweiselte wirtschaftliche Lage, ihre Verstlasung auf zwei Menschenalter hinaus, Betrug, Rechtlosigkeit und Korruption überall, verstümmelte Grenzen und ihre Wehrlosigkeit. Sie fühlen die heraussfordernde Haltung der Polen, der Tschechen und Litauer. Die Abtrennung Ostpreußens vom Reich durch den polnischen "Korridor" wird mit jedem Tage mehr zu einer Deutschen Katastrophe.

Der Wille von Millionen Deutscher bäumt sich hiergegen auf. Der Deutsche Freiheitwille erwachte bereits unmittelbar unter den furchtbaren Geschehnissen der Revolution. Er wurde gleich in verschiedenen Organisationen\*) abgefangen und auch an Eide gebunden.

<sup>\*) 3.</sup> B. Stahlhelm, Wehrwolf, Jungdeutscher Orden usw. usw.

Deutsche erkannten aber doch klar den Juden als Urheber ihres Unglücks. Die "Deutschnationale Bolkspartei" trug diesem Erkennen weiter Kreise im Bolke voll Rechnung. Sie trat bei der ersten Wahl nach dem Umsturz scharf antisemitisch auf. Unter freimaurerischem und jesuitischem Einfluß stellte diese Partei sehr bald den Kampf gegen die Iuden ein und schloß die Abgeordneten, die den antisemitischen Kampf sühren wollten, aus ihren Reihen aus. Der Jude war töricht genug, zu hoffen, den Kampf gegen ihn dadurch überwunden zu sehen. Tatsächlich trieb er nur die Antisemiten aus dieser Partei, die vor allem die tatkräftigsten Protestanten des Bolkes um sich gesammelt hatte. Sie ist hierdurch zur Freude des Issuiten unvolkstümlich und heute zerschlagen. Ihr Rest steht völlig im Dienste römischer Machtpolitik.

Inzwischen hatte die römische Kirche mit der antisemitischen nationalsozialisstischen deutschen Arbeiterpartei sympathistert. Doch da sie sich damals von Rom nicht mißbrauchen ließ, wurde sie sehr bald bekämpft. Der Umsturz im November 1923, der den Kronprinzen Rupprecht von Bayern als katholischen "Reichsperweser" nach Berlin führen sollte, sollte deshalb ohne ihre Mitwirkung durch "nationale" Kreise allein durchgeführt werden\*). Als nun gar die Nationalsozialisten mit den anderen Freiheitbewegungen zusammen diese Absichten am 8. und 9. 11. 1923 zerschlugen, und ich im Bölkischen Prozeß in München am 29. 2. 1924 meine scharfe Rede gegen die Umtriebe des römischen Papstes in Deutschland hielt, hatte die gegen die Iuden gerichtete Freiheitbewegung ihren ganzen Kredit in Rom verloren. Sie wurde von ihm zum Untergang verurteilt.

Rom blieb sich naturgemäß bewußt, daß mit zunehmender Veresendung des Bolkes auch dessen Kampswille wachsen und sich weiter gegen die Juden richten würde, vielseicht auch gegen es selbst wenden könnte.

Rom ließ es sich daher angelegen sein, eine eigene Organisation zu haben, die die antisemitischen Freiheitkämpser zusammensaßt, aber einen wirklich ernstlichen Kamps gegen die Herrschaftansprüche des Papstes nicht führt. Herr Hitler bildete nach seiner Haftentlassung, Weihnachten 1924, die nationalszgialistische deutsche Arbeiterpartei, unter ausdrücklicher Absehnung eines Kampses gegen die Romkirche, zu einem solchen Wertzeuge aus. Die unbeugsamen, klarblickenden Freiheitkämpser aber, die den Kamps gegen alle drei Wachtsstene der überstaatlichen Mächte richten, gingen ihren Weg, von allen Machtsstene umsehdet, weiter.

Zunächst kämpste der Nationalsozialismus noch ebenso offen wie bisher gegen die Juden und sammelte eine Schar antisemitischer, aktiver Gesolgsleute. Er wurde allmählich immer sichtbarer mit dem römischen Faschismus in Verbindung gebracht und zeigte sich immer schärfer "positiv christlich", wie das von seinen Gönnern auch erwartet wurde. So konnte schließlich die saschische Diktatur von allen Seiten als Nettung für Deutschland gepriesen werden, nachdem auch altpreußische Logenkreise entsprechende Weisungen erhalten hatten\*\*). Das

<sup>\*)</sup> Diese Tatsachen sind voll erhärtet. Jesuitische Geheimorden Nordbeutschlands nannten Kronprinz Rupprecht bereits "König".

<sup>\*\*)</sup> Hierfür liegen Beweise vor. Die altpreußischen Logen sind vom faschitischen Stahlhelm, dem faschitischen alldeutschen Verband und der deutschnationalen Volkspartei nie bekämpst worden. Die Freimaurer aus den altpreußischen Logen saßen mitten darin. Die Nationalsozialisten führten den Kampf nur mit äußerster Juruchfaltung. So ist das Eintreten altpreußischer Freimaurerkreise nur zu erklärlich. Es deckt sich mit den Absichten des eingeweihten Juden, Deutschland in den Krieg zu führen und den

bei stellte der Nationassozialismus den Kampf gegen das jüdische Bolk, der ursprünglich seine Kampscharen zusammengesatt hatte, mehr und mehr ein, soweit es nur irgend die Bolksstimmung zuließ. Die römische Kirche bekämpst nicht gern das jüdische Bolk, das "auserwählte Bolk Gottes" als solches"). Das Machtsschem des römischen Papstes wendet sich weit lieber gegen das Machtwerkzeug des eingeweihten Juden, gegen den Groß-Orient von Frankreich. Daraus ergad es sich ganz solgerichtig, daß der Nationalsozialismus immer schärfer nunmehr die Parole ausgab: "Kampf gegen den Marxismus und Frankreich", das heißt also gegen die sichtbaren Stügen der Macht des Groß-Orients von Frankreich. Mit diesen Schlagworten hat sich der Nationalsozialismus in den Dienst des römischen Machtspstemes gestellt. Er führt jetzt diesem Machtspstem die sich nach Freiheit sehnenden Deutschen, darunter ein gut Teil Romgegner, als Rampschar zu. Die plöslichen Friedensschalmeien, die Herr Sitler nach Erscheinen meiner Kriegsaussäch (in Ludendorffs Bolkswarte) Frankreich gegenüber ans stimmt, ändern an dem, was ich hier sessenstelle, nichts.

Unter der fortwährenden Aufpeitschung der Massen gegen den Marzismus und Frankreich vergessen diese, daß sie gleich nach der Revolution die Verhältznisse viel klarer überblicken, nämlich erkannten, daß innerpolitisch alle Parteien, außenpolitisch alle "Siegerstaaten", und hinter ihnen der Jude als überstaatliche Macht schuldig an dem Deutschen Verderben sind. Rom und die

Freimauerei hatten nur wenige gesehen.

Aber das Verbrechen des Versailler Diktates und der Erfüllungpolitik, ihre furchtbaren Folgen und über die ganze Mißwirtschaft des heute herrschenden Systemes sind sich die Deutschen klar. Die überstaatlichen Mächte hatten den Marxisten weit vorgeschoben, um sich noch andere Histruppen zu sichern, wenn der Unwille des Volkes eine Szenenveränderung nötig machen sollte. Es war weiten Volkskreisen nicht schwer gemacht, den Marxismus für den Alleinschulzdigen an dem Verderben zu halten.

Es ist daher innerpolitisch nicht verwunderlich, daß der Kampfruf "gegen den Marzismus" so vielen als Rettung von aller Not erscheint. Erstaunlich ist nur, daß sie dabei übersehen, daß der faschischte Nationalsozialismus ihnen den gleichen Kollektivismus, nur römischer Art, beschert. Hieraus geht schon

Dieses Abbauen des Antisemitismus, nicht um Anwachsen hierdurch zu erreichen, sondern ganz im Gegenteil nach dem entscheidenden Anwachsen, zeigt, daß Rom den Antisemitismus brauchte, um die Bewegung in Deutschland volkstümlich zu machen, aber nicht mehr brauchen kann, wenn es mit dieser Partei die Herrschaft in Deutsch-

land antritt.

Freiheitwillen dort zu erschlagen. Es entspricht das auch dem Streben der Freimaurerei, ihre erschütterte Stellung in Deutschland wieder zu festigen. Die heutige Haltung der humanitären Logen, die die Politik des Großorients begünstigen, steht nicht im Widersspruch damit. Durch Reibung soll der Deutsche Freiheitwille um so sichere entsacht und dann um so eher in die Knechtung getrieben werden.

<sup>\*)</sup> Hieraus erklärt sich auch die Tatsache, daß der Nationalsozialismus nicht etwa vor der Reichstagswahl seinen Antisemitismus abbaute, sondern ganz im Gegenteil alle antisemitischen Wähler sammelte und dann nach Verneunsachung seiner Reichstagsmandate dicht nach der Wahl die auffällige Verbeugung in dem Blatte seines Führers, Herrn Hitlers, in dem "Völkischen Beobachter" vom 25. 9. 1930 und später durch den Schriftleiter Alfred Rosenberg vor den Juden machte. In Folge 40 u. 42/30 der "Ludenders Vorlieben Beother vorlieben der die Vorlieben Blatt das Lob des Juden Stern-Rothermere über Hitler und seine Partei nicht nur hocherfreut brachte, sondern durch Herrn Alfred Rosenberg entgegen dessen Werken die Judenblütigkeit Rothermeres wacker abstreiten ließ.

allein zur Genüge hervor, daß mit dem Ruf: "Kampf gegen den Marxismus" ganz etwas anderes getroffen werden soll, als viele Deutsche meinen, nämlich das Kampfwertzeug des Groß-Orients von Frankreich\*). Doch davon auch noch später.

Frankreich hat im Laufe der Iahrhunderte eine unermeßliche Schuld gegen Deutschland auf sich geladen. Es war immer das Schwert Iudas und Roms, die den nationalen Willen der Franzosen für ihre Zwecke mißbrauchten. Es ist nur zu verständlich, daß Millionen von Deutschen erbittert gegen Frankreich sind. Aber es ist erstaunlich, daß sie die Wehrlosigkeit Deutschlands, die militärische Stärke Frankreichs und seiner Verbündeten und die militärische Schwäche Italiens im Vergleich hiermit so ganz übersehen. Das ist unverzeichliches Hans

deln von allen Offizieren und allen sogenannten Kührern.

Über die wahre Gesinnung Mussolinis und seiner Hinterleute, des Sesuitengenerals und des Papstes, erhält der sich nach Freiheit sehnende Deutsche ein
ganz falsches Bild. Er glaubt nicht, daß ja der Faschismus wirklich die gleiche,
vielleicht noch eine viel radikalere Kollektivierung des Menschen will, wie der
von ihm so hart bekämpste "Marxismus". Er erstaunt ungläubig, daß der
römische Papst den Bolschewismus in Form des Leninismus loben, ja ihm sogar eine "göttliche Mission" zusprechen läßt\*\*). Der Deutsche sträubt sich, zu ertennen, daß Mussolini nichts weiter ist als ein ehrgeiziger Knecht der Priester
in Rom, und der Faschismus, wo er auch sein etwas anderes sein kann als
ein Mittel in der Hand der römischen Priester zur Verwirklichung ihrer Herrschaftansprüche auf allen, auch auf religiösem Gebiete.

Das Wesen der Politik der Priester in Rom und Mussolinis bleibt also den Deutschen verschlossen. So bliden sie auf den Faschismus mit Augen, die erschredend in die Irre sehen. Leicht fallen sie denen ins Garn, die ihnen außer dem Kampse gegen den Marxismus das Bündnis mit Italien, das durch ein Bündnis mit England ergänzt werden soll, und einen "Freiheitkamps" gegen

Frankreich als die Rettung aus aller Not zeigen!

Damit es den Deutschen auch so erscheint, macht Mussolini, der einer der wildesten Kriegsheger in Italien war, der das Deutsche in Südtirol mit Stumpf und Stiel ausrottet und im Haag genau so raubgierig auftrat wie die Brr. Briand und Tardien oder Snowden, den Deutschen Vorspiegelungen aller Art. Deutschland müsse wieder die allgemeine Wehrpflicht haben. Es soll der Poungplan revidert werden, weil er untragdar sei, es sollen die Deutschen den polnischen "Korridor" zurückerhalten, auch Kolonien; aus England erklingt das gleiche Lied. Die Deutschen hören es gern und nehmen alles als bare Münze für alle Ewigkeit. Belogen und betrogen wie einst durch das Gerede vom "Verständigungsfrieden", glaubt der Deutsche Michel heut in seiner Not und Verzweislung und in seinem Freiheitdrang all diesen neuen Lockworten "aktivistischer" Kriegspolitik. Er sieht bereits das Ende des Versailler Paktes, die Beendigung der Wehrlosigkeit, das Ende der Ersüllungpolitik als gesichert an.

\*) Kampf gegen Korruption und Entrechtung des Bolkes macht sich nicht gut als Kampsichild einer Partei, die auch für Recht Gewalt setzt und damit tiefster Entsittslichung perfollen muß

lichung versallen muß.

\*\*) In "Ludendorsis Volkswarte", Folge 12/30, zeigte ich, wie der römische Priester Chrisostomus Baur von der "göttlichen Mission" des Bolschewismus sprach. Der Mord an Millionen Russen und des Jaren selbst hätten ja den Sinn gehabt, die orthodoge Kirche zu vernichten und die Wege sur die römische Kirche in Russand zu ehnen, er hätte "reinen Tisch" gemacht.

Es ist tief erschütternd zu sehen, wie die Vertreter der überstaatlichen Mächte und kurzsichtige Deutsche den edlen Freiheitwillen des Deutschen Volkes gegen seine Bedrücker und die Erfüllungpolitiker einsangen, Deutschland in die Arme des Faschismus treiben und alles versuchen, ihm das in seiner Machtlosigkeit so törichte, Deutschland vernichtende Bündnis mit Italien und dazu im Innern die saschische Diktatur als Rettung hinzustellen.

Immer deutlicher zeigt es fich, daß seit dem Abbau des Antisemitismus bei der nationalsozialistischen Führung die überstaatlichen Mächte — wenn auch aus sehr verschiedenen Gründen — dieses Bündnis des wehrlosen Deutschlands mit Italien, bas im icarfen Gegensak zu dem waffenstarrenden Frankreich und deffen gleichstarten Berbundeten steht, fordern und es mit Freuden begrüßen, wenn der Kaschismus in Deutschland Kuß faßt. Sie hoffen, daß sie dadurch ben Deutschen Freiheitwillen durch die nationalsozialistische Auken- und Innenvolitik in blutigen Kämpsen erschlagen können. Schwer mag dies von den idealistischen Deutschen zu verstehen sein, die so gern auf die Freiheit verheißenden "aktivistischen" Worte ihrer nationalsozialistischen Kührer hören. Kür die, die das Wirken der überstaatlichen Mächte durchschauen, ist das ganze furcht= bare Treiben der überstaatlichen Mächte und der ihnen dienenden "Führer" nur au klar. Diese Kührer führen nicht dem Freiheitkampf des Bolkes, sondern allein dem Faschismus "aktivistische" Kampficharen zu und führen damit das Deutsche Bolk aus der Versklavung durch den Grok-Orient von Frankreich mit Silfe des Marxismus in die Verstlavung Roms durch den romhörigen Faschismus, aus dem Berkommen und Berhungern im Frieden in die Bernich= tung des Krieges. Jüdisch=freimaurerische "Erfüllungpolitik" vernichtet uns langsam, jesuitisch-nationalistische "Bündnispolitit" schnell. Vernichtung ist für das Deutsche Bolk das Ergebnis beider politischen Richtungen. So muß es sein nach dem Willen der überstaatlichen Drahtzieher.

Wenn eben die Bölfer nicht alle ihre überstaatlichen Verderber erkennen und sie alle bekämpsen, werden sie immer wieder vom Regen in die Trause geführt. Diese Verderber wissen nur zu gut, was sie namentlich den in Not gestoßenen und sich nach Kreiheit sehnenden, aber sie nicht erkennenden Völkern zumuten können.

So ist die Aufnahme des entwaffneten Deutschlands in das faschistische System, damit in das in der heutigen Lage dümmste aller Bündnissysteme nur eine Frage der Zeit. Diese Zeit wird verkürzt, falls es zu einer neuen Reichstagsauflösung kommt, und die faschistische Bewegung, vertreten durch die nationalszialistische Partei und ihr Anhängsel, die alldeutsche deutschnationale Volkspartei, weiteren Zuwachs erhält, dies dank der eifrigen Unterstützung der schon seit Jahren von ihrer Führung zur Musselinibewunderung dresserten Frontslotaten des Stahlhelms, serner dank der Arbeit der jesuitischen Geheimorden, der Beamten der Kirchen beider Konsessionen, ja auch von Freimaurern der "altpreußischen" und "christlichen" Großlogen und dank dem Unvermögen des Deutschen Volkes, hinter dem Wust bramarbasierender nationaler Versprechunzen in dem Faschismus ein Kampswerkzeug des römischen Papstes zu erkennen.

Eine Berkürzung der Zeit bis zur Herrschaft des Faschismus ist auch dann möglich, wenn ein Bündnis Zentrum—Nationalsozialismus ohne Auflösung des Reichstages zustande kommt\*).

<sup>\*)</sup> Innerhalb der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei gewinnt der frühere Mitarbeiter an einem Zentrumsblatt der Rheinprovinz, Herr Goebbels, an ausschlagsgebender Macht.

Es ist nicht erforderlich, daß Deutschland und Italien ein förmliches Bündnis abschließen. Ich werde noch zeigen, wie auch ohne "Bündnis" 1914 England an

Fronkreich gekettet war.

Das wesentliche Bedenken, das gegen ein Bündnis mit Italien mit der Spike gegen Frankreich in Deutschland besteht, die bedrohliche Nähe der polnischen Armee — an die tschechische wird in dieser Berbindung in erstaunlicher Kurzssichtigkeit trok aller Deutschenkete in der Tschechei überhaupt nicht gedacht — beseitigt Mussolini für all diese kopslosen Politiker dadurch, daß er der polnischen Armee die Sowjetarmee durch sein neues Bündnis mit Moskau zum Gegner gibt und hiermit anschend günstige militärische Boraussetzungen für Deutschland für den kommenden Weltkrieg schafft.

Kommt ein Bündnis Deutschlands mit Italien zustande, d. h., läßt sich Deutschland in das Machtspliem des römischen Papstes eingliedern, so verfügen sowohl der Groß-Orient von Frankreich sowie auch Stalin über große Kampfscharen, namentlich aus den Arbeiterkreisen, in den Reihen des Deutschen Bolkes\*). Stalin führt aber seine Kampscharen, wie ich gleich zeigen werde,

seinen faschistischen Bundesgenossen zu.

Es ist für die katholische Aktion im Frieden von höchster Bedeutung, wenn der Faschismus die wehrlosen Staaten Ungarn, Österreich und Deutschland in seinen Dienst stellt. Sie will auf dem Umwege mittels des positiven Christentumes, der dadurch gewonnenen Beamten der protestantischen Kirche und der auf geisstigem, wirtschaftlichem und politischem Gebiet üblichen Gewaltmethoden jede freisheitliche Geistesbewegung in Deutschland unterdrücken, so ihr Ziel, die Deutschen zur römischstatholischen Kirche "zurüczuschen", erreichen. Militärisch gibt dies Bündnis dem faschischen Ttalien aber nur das sonst unerreichdare Ausmarschzgebiet und Schlachtseld. Das ist schon eine angenehme Entlastung ihres Heimatlandes für die militärischen Phantasten in Rom. Krieg auf eigenem Grund und Boden steht in Italien nicht hoch im Kurs. Das Stärkeverhältnis der Heere wird indes durch ein noch so angenehmes Ausmarschgebiet und Schlachtseld nicht geändert. Auch nicht die Folgen, die aus solchem Stärkeverhältnis entstehen.

Gegenüber den 7 250 000 Mann der Keinde treten zu den

nur

115 000 Mann Reichswehr und Marine Deutschlands 30 000 Mann Österreicher 35 000 Mann Ungarn

Summa: 180 000 Mann.

Natürlich rechnen Mussolini und seine priesterlichen Auftraggeber außerdem auf starke Deutsche Neusormationen und die Erhebung des Deutschen Volkes gegen Frankreich. Stahlhelm- und nationalistische Aufzüge und Worte aus diesen Kreisen lassen ihn nicht daran zweifeln\*\*).

<sup>\*)</sup> Sierhin gehören auch das Reichsbanner als Rampftruppe für die Politit des Große Orients von Frankreich und die Rotfrontkämpferverbände als Rampftruppe für Stalin.

<sup>\*\*)</sup> Der "offizielle" Abgesandte Mussolinis zum Stahlhelmfest in Koblenz am 5. 10. 1930 war ganz berauscht von den Deutschen Soldatengestalten. "Mussolini werde nun für Deutschland alles tun." Schade nur, daß "Spazierstöde" und "Waffen, die aus den Fingernägeln quellen", keine Waffen sind, mit denen Schlachten geschlagen werden können.

Soviel wird selbst den militärischen Phantasten in Rom klar sein, daß mit Deutsicher Unterstützung allein und der Durchführung der Gegenresormation in Deutschsland der Krieg noch nicht gewonnen werden kann. Sie werden sich auch bewußt sein, daß die Deutschen in der kommenden Todesnot endlich die Suggestionen eines Kremdalaubens überwinden werden.

Es ist daher verständlich, wenn die Phantasten in Rom sich auch noch nach ans deren Bundesgenossen umsehen und ihre Augen auf England richten, das abseits der anderen beiden Machtspsteme steht. Für "die Idealisten" in Rom hat dies aber auch noch einen recht realen Grund. Sie fühlen sich, falls England nicht auf ihrer Seite steht oder sie nicht wenigstens seiner strikten Neutralität sicher sind, durch die englische Flotte unangenehm bedroht. In der Tat könnte diese die Küstenstädte Italiens, auch mit ihrem weittragenden Geschütz Rom, unter Feuer nehmen. Im Weltkriege gab ja auch diese Erwägung Italien Anlaß zur Neutralität trotz seinem Bündnis mit den Zentralmächten.

England ist protestantische Macht. Seine Vernichtung muß folgerichtig von dem römischen Papste erstrebt werden. Das ist auch das Ziel römischer Politiks seit der Absage Heinrichs VIII. an die römische Kirche 1531. Die Geschichte Englands war von da ab jahrhundertelang ein Kamps gegen Rom. Die Freismaurerei fand in England Rüchalt und Unterstützung in dem Kamps gegen das Papstum.

Der letzte Weltkrieg hat bereits eine Minderung der englischen Macht gesbracht. Der Papst hofft mit Recht, daß selbst im Falle des Sieges seiner Machtsgruppe, auf den er natürlich rechnet, das englische Imperium weiter geschwächt wird. Er sieht darüber hinaus bereits die Unterwerfung des geschwächten Engslands unter den Katholizismus, zum mindesten durch die Unterstellung der

Hochkirche unter ihn, den Papst.

Der eingeweihte Jude will ebenfalls eine politische Schwächung Englands. Rom und eingeweihter Jude arbeiten sich hier nach dieser Nichtung in die Hand. Die Lage Englands ist dadurch in der Tat eine sehr ernste. Der größte Teil des englischen Bolkes erkennt nicht, daß es für den eingeweihten Juden seine Schuldigkeit getan und nun als Weltmacht zu verschwinden hat. Der Jude hat England, wie ich dies in "Kriegshehe und Bölkermorden" nachgewiesen habe, in den beiden letten Sahrhunderten für seine Zwecke ausgenütt, wie England eine Zeitlang den Juden. Während dieser Zeit hat der Jude durch die Freimaurerei von Frankreich Besitz ergriffen. Diese hat jetzt für ihn in dem horizontalen Bündnissystem ein viel gefügigeres Werkzeug geschaffen, als es England je mar. hier mußte er immer noch mit dem starken Willen weiter englischer Kreise rech= nen. Jest hofft er ein geschwächtes England leichter beherrschen zu können. Es war ein überlegtes Handeln des eingeweihten Juden, als er England veranlakte, in Bersailles auf die entscheidende Schwächung Deutschlands und die Ber= nichtung der Deutschen Wehrmacht zu dringen. Der Jude nahm damit England seine militärischen Gegenspieler gegen andere europäische Militärmächte. Durch die Schaffung des horizontalen Bündnissnstems ist England isoliert. Es wurde auf die Bereinigten Staaten verwiesen. Gleichzeitig aber verhinderte der eingeweihte Jude seinen Anschluß daselbst.

Iest kracht es in den Fugen des englischen Imperiums. Das katholische Irsland ist ihm bereits entglitten. Agypten und der Irak folgen. Weite Teile des Raiserreichs Indien sind im Aufruhr. Die Dominions Neuseeland, Australien Südafrika und Kanada lockern ihr Verhältnis zu England. Kanada denkt dabei

an einen Anschluß an die Vereinigten Staaten. Die wirtschaftliche Krise ist hier nicht minder stark gemacht als in Deutschland.

Bei Gestaltung dieser Verhältnisse arbeitet überall deutlich erkennbar die "englische" Freimaurerei in England in der gleichen Weise wie die "Deutsche" Freimaurerei in Deutschland vor und im Weltkriege, d. h. sie sabotiert die Macht des Imperiums. Das ist die Aufgabe, die die "englische" Freimaurerei in England heute nach dem Willen ihrer geheimen jüdischen Leitung zu erfüllen hat.\*) Diese Aufgabe entspricht ganz dem Handeln des eingeweihten Iuden England gegenüber. Daß dieses Handeln bei dem starken Nationalgefühl der Engländer auch bei englischen Brrn. auf Widerstand stößt, ist selbstverständlich. Der Issuit, hier ein Bundesgenosse des Iuden, ist namentlich in England selbst, in Irland, in Kanada, in Agypten und im Kaiserreich Indien die englische Macht schädigend tätia.

Bei solcher Gestaltung seiner inneren und äußeren Lage kann England einem Machtzuwachs Frankreichs auf dem Festlande Europas gegenüber Deutschland und Italien wirklich nicht gleichgültig zusehen. Ein solcher Machtzuwachs wäre gleichbedeutend mit seinem endgültigen Niedergang. So treibt die englische Poslitik England immer mehr in die Arme des Faschismus, wo es freudig aufgenommen wird. Seine Stellungnahme wird den kommenden Weltkrieg ebenso erleichtern, wie wir es 1914 gesehen haben.

Gewiß gibt es in England gewichtige Areise, auch innerhalb der Freimaurerei, die das Unheil solcher Ariegspolitik einsehen und auch die Ursachen zu begreisen beginnen. Die gab es aber auch vor dem Eintritt Englands in den Weltkrieg 1914. Sie werden zum Schweigen gebracht, ähnlich wie damals, diesmal nur durch den Hinweis auf die Vormachtstellung Frankreichs, auf die Vedrohung durch die französische Luft- und U-Boot-Flotte. Wir brauchen an kein öffentliches Vündnis zwischen England und Italien zu denken. Ein öffentliches Vündnis lag 1914 zwischen England und Frankreich ja auch nicht vor, und trozdem war England, wie Lord Gren, Minister des Auswärtigen, ausführte, 1914 so gebunden, wie nie zuvor in seiner Geschichte. Sehen wir die Förderung der faschistischen Bewegung in Deutschland durch englische Iuden und englische Kapitalisten sowie durch einflußreiche katholische, englische Kreise, so ist das neben anderem ein Beweis, daß die gleichen Kräfte auch in England am Werke sind, um außenpolitisch das zu erreichen, was der Faschismus erstrebt, nämlich das Vündnis Italien—Deutschland—England (Rom—Berlin—London).

Bei dem Eintritt Englands in den Krieg haben die beiden anderen Machtsspieme ihre Hörigen in England. Doch werden sie ihre Erwartung auf deren Wirken nicht zu hoch einstellen, da sie wohl richtig annehmen, daß die Schwere der Lage, in die England geführt wird, und die gegebene Aufklärung England seine Feinde erkennen und den Lebenskampf aufnehmen lassen werden.

Der Eintritt Englands gewährt Italien die Sicherheit seiner Küsten. Es gibt dem römischen Machtsustem die Überlegenheit zur See, wie ich noch später darsstellen werde. Der Stärkezuwachs der Streitkräfte zu Lande bleibt indes immer noch ein zu geringer.

<sup>\*)</sup> Die "Einheit" der Freimaurerei wird dadurch nicht berührt. Immer wies der Jude der Freimaurerei eines Landes besondere Aufgaben zu. Bor und im Weltfriege waren z. B. "römische" und "englische" Freimaurerei Kriegsschürer, die "Deutsche" Freimaurerei aber defaitistische

Die englische Armee, die sofort nach Kriegsausbruch verfügbar ist, hat eine Stärke von

180 000 Mann,

seine Miliz, die aber erst in späteren Kriegstagen verfügbar ist, etwa die von 150 000 Mann\*).

Es ist einleuchtend, daß trot aller überschätzung der Deutschen Wehrmacht die englischen Landstreitkräfte keinen irgendwie in Frage kommenden Ausgleich der starken militärischen Unterlegenheit des saschischtlichen Bündnisspstems gegenüber der starken Überlegenheit der Militärmacht des Groß-Orients bilden.

Die ruhelosen Blide des Faschismus müssen also weiter über Europa schweifen\*\*), zunächst bleiben sie auf Griechenland und Bulgarien haften, die für einen

Rampf gegen Serbien besonders günstig liegen.

Griech en Iand ist heute noch fest in der Hand Br. Benizelos. Die Gegenssätzeliens zu Griechenland sind allein wegen Albanien nicht unerheblich. So muß denn auf einem Umwege versucht werden, Griechenland dem Machtssystem des römischen Papstes zu nähern. England hat dies übernommen. Es hat den früheren König Georg als König Georg II. in eine englische Freimaurerloge ausgenommen und ihn veranlaßt, auch sofort seine Thronansprüche wieder anzus melden\*\*\*).

Bulgarien soll nun durch die Heirat des bulgarischen Königs mit einer italienischen Königstochter in das Bündnis hineingezogen werden. Es steht zu erwarten, daß der bigotte römisch=gläubige frühere Zar Ferdinand seinen Sohn auch hierzu anhalten wird. Entspricht doch auch ein erfolgreicher Kampf Bul-

gariens gegen Gerbien durchaus bulgarischen Belangen.

Immer aber will es noch nicht gelingen, einen nur annähernden Stärkeausgleich herbeizuführen. So schweiften denn die ruhelosen Blide des Faschismus weiter. Sie begegneten sich mit denen der ebenso "aktivistischen" Bolschewisten. Der Iesuit führte dann beide Zwillingsbrüder in ein Bündnis zusammen.

Sowjetrußland soll dem Faschismus endgültig den Ausgleich der militärisschen Kräfte bringen. Nach Stalins Meinung dagegen soll der Bolschewismus durch den Faschismus befähigt werden, sich zum Herrn Europas zu machen.

Sowjetrußland\*\*\*\*) ist das Ergebnis jüdisch-jesuitisch-freimaurerischen Wollens. Nach außen hin hat der Groß-Orient Pate gestanden. Er hat die Revolutionierung Rußlands lange vor dem Weltkriege 1914/18 betrieben, die Revolution von 1905 entsacht, das zaristische Rußland in sein Bündnisspstem, in den letzten Weltkrieg hineingezogen und es endlich durch sein Mitglied Lenin dem Bolschewismus ausgeliesert. Dies war nötig, um für die Revolutionierung

<sup>\*)</sup> Das ist die Wehrmacht Englands, Schottlands und Nordirlands. Im übrigen haben Frland und die Dominions ihr eigenes Wehrspstem. Frland wird in den ersten Wochen 30—40 000 Mann ausstellen, diese würden noch Rom zur Verfügung stehen.

<sup>\*\*)</sup> Die hriftliche Lappo-finnische Bewegung in Finnland ist vorgeprellt. Sie war hervorgerusen, als noch der "Areuzzug" der Christenheit gegen den Atheismus Mostaus auf dem politischen Programm Roms stand. Sie verstärkt in Finnland die Feindschaft gegen Sowjetrußland und treibt es in der geschilderten Lage dem Machtsplem Paris zu.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist dies ein praktisches Beispiel, wie sich die "romanische" Freimaurerei und "englische" mit nationalem Wollen gegenüberstehen.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Sowjet-Rußland und Rommunismus sind eins, kunftlich vorgetäuschte Untersiche sollen nur verwirren.

Deutschlands eine aktivistische Kraft zur Verfügung zu haben. Der sozialistische demokratische Zude Kürbis-Kerenski mit dem freimaurerischen Anhang des Br. Gutschow hatte sich dazu als ungeeignet erwiesen.

Der Bolschewismus wurde Weltmacht, sogar eine atheistische, Moskau die Weltzentrale dieser politischen Bewegung. Bewußt haben Lenin und Stalin diese Weltmacht selbständig gemacht und neben die Machtissteme des GroßsDrients von Paris und der römischen Kirche gestellt. Die Gegensätze zu beiden Machtisstemen haben sich stark vertiest. Auch hier fühlt sich der GroßsDrient in seinen Hoffnungen schwer enttäuscht. Rußland war nicht Beute des GroßsDrients und des eingeweihten Juden geworden. Auch Br. Lenin war ein "abtrünniger" Br., oh Stalin es auch ist, steht dahin. Es würde dies aber das Rachegefühl des GroßsDrients sür die in Rußland erlittene Täuschung nicht wesentlich ändern, nur der persönliche Einschlag sehlen. Auch Rom sah sich um seine erhöfste Beute betrogen. Das Morden von Millionen orthodozer Russen und des Jaren, des Oberhauptes dieser Kirche durch die Bolschewisten, hatte zu für den Papst den "göttlichen Sinn" gehabt, den Weg sür die römische Kirche in Rußland frei gesmacht zu haben!\*) Sowohl Paris wie Rom wollen Moskau unterwersen.

Der Bolschewismus will genau so herrschen wie der eingeweihte Jude durch den Groß-Orient von Frankreich und die römische Kirche. Er ist ebenso "aktivistisch" im Kommunismus wie diese im Faschismus, oder wie der Groß-Orient in seiner Geheimpolitik.

Außenpolitisch trat Moskau sofort in die engsten Beziehungen zur Türkei. — Das Bündnis zwischen den beiden Staaten ist, wie noch kürzlich der türkische Mis

nister des Auswärtigen in Moskau es versicherte, unerschütterlich fest.

Der Jube Walther Rathenau ließ es sich als Minister des Auswärtigen in Deutschland angelegen sein, Sowjetrußland und Deutschland in nähere Beziehunsgen zu bringen. Der Vertrag von Rapallo 1922 gab diesen Bestrebungen sestere Form. Auch militärischerseits wurden die Beziehungen zwischen Sowjetrußland und Deutschland gepflegt. Viele gute Deutsche sahen bald in Sowjetrußland die Macht, durch die oder aus deren Bereich heraus die Bestreiung Deutschlands durchgesührt werden könne. Womit diese Rettung erkauft werden würde, nämlich mit der Bolschewisierung Deutschlands, erwogen sie nicht. Das wäre das Ergebsnis jeder Bundespolitik mit Sowjetrußland. Nur in diesem Fall sind die Komsmunisten national.

Für eine aktive Politik in Europa war Sowjetrußland zunächst militärisch nicht stark genug. Es legte den Schwerpunkt seiner außenpolitischen Arbeit nach Ostasien. Hier wollte auch die jüdischestein einträchtig zusammen. Sowjetrußland wurde der Stoßtrupp der Hochsinanz. Es wollte China durch kommunistische Revolutionen und Bürgerkriege ehrgeiziger Generale für den Bolschewismus reif machen. Die Hochsinanz hoffte eine solche Schwächung Chinas, daß dieser Staat sich ihr unterwerfen und ihr Ausbeutungobjekt werden würde. Dem Schlage gegen China sollte ein Schlag gegen Japan folgen. Das wäre das Ende der allein noch freien Bölser der Chinesen und Japaner gewesen. Heute läßt sich schon sagen, daß die ostasiatischen Bölker dank der Mithilse von Deutschen Offizieren in China und dem Hinhören auf meine politischen Ratschläge das Erreichen dieses Ziels vereitelt haben.

<sup>\*)</sup> Siehe Anmerfung \*\*) Seite 21.

Die Sowjetmacht sieht sich gezwungen, ihre Hand aus China zurüczuziehen und die Durchführung ihrer ostasiatischen Politik zu verschieben. Durch das Zusammenhalten Chinas und Japans war bei der Gegnerschaft des horizontalen Bündnissystems gegen Sowjetrußland Stalin nicht in der Lage gewesen, im fernen Osten genügende militärische Kraft einzuseten, die auch der Macht Japans gewachsen wäre. Mit dem Eingreisen Japans aber als Schuhmacht des serenen Ostens hatte Sowjetrußland rechnen müssen, da dieses sich nicht in Gegnerschaft zu China stellte, wozu die Versuchung groß gewesen war\*).

Die Sowjetmacht wendet sich jetz scharf wieder den europäischen Verhältnissen zu. Es wiederholt sich das, was wir schon einmal erlebten, als das zaristische Rußland nach seiner Niederlage gegen Japan 1905 die ostasiatische Politik aufsgab, in Europa durch den Panslawismus "aktivistisch" wurde und seine Wehrs

macht vervollständigte.

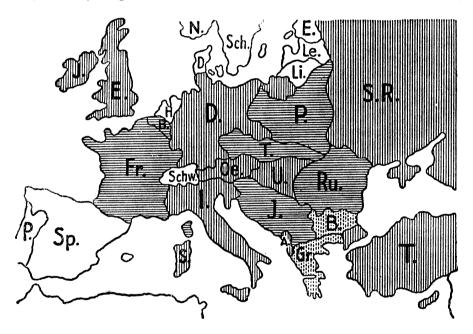

Sowjetrußland hat ein militärisches Eingreifen in Europa gut vorbereitet. Es bildet sich mit jedem Tage mehr zu einer Militärmacht ersten Ranges trot aller seiner pazifistischen Kundgebungen aus. Heute versügt es, ganz im Gegensat zu dem ersten Jahre nach dem Weltkriege 1914/18, über eine hinzeichende Zahl in kommunistischer Dressur durchgebildeter Jahrgänge, die es ihm gestatten würden, ein Heer von

über 7 000 000 Mann

aufzustellen. Ob dies heute schon möglich ist, möchte ich nicht glauben. Auch in

<sup>\*)</sup> Wieder einmal war an einem Ende der Welt das Spiel der überstaatlichen Mächte zerschlagen. Der übertritt Tschiang Kai Tschecks zum Christentum wird daran auf die Dauer nichts ändern. Er hat jetzt das chinesische Bolk gegen sich.

Rußland zerschlug die Revolution zuviel militärische Erfahrung und militärisches Können. Aber nach den vorliegenden Nachrichten wird es mit Sicherheit wohl mindestens

gut ausgerüsteter Truppen, wenn auch wohl nicht mit einem Schlage, aufzustellen vermögen. Mit jedem Tage ist auf eine Verstärkung der militärischen Macht der Sowjetrepublik zu rechnen. Sie arbeitet planmäßig in ihrer techsnischen Ausrüstung. Ob es ihr möglich sein wird, die reiche Menschenkraft Rußslands für militärische Zwecke auszunüßen und die allgemeine Wehrpflicht, die Geset ist, jest nun auch in Praxis durchzusühren, muß dei der ernsten Aufslehnung des Volkes gegen die Sowjetherrschaft in Frage gestellt bleiben. Sowjetrußland könnte die zahlenmäßige Stärke seiner Wehrmacht

#### meit über 7 000 000

steigern.

Es unterhält seine kommunistischen Kampsicharen in allen Staaten Europas, dabei namentlich in Frankreich und Deutschland\*), und durch seine umfassende Propaganda unter den farbigen Bölkern deren Freiheitwillen gegen ihre europäischen Beherrscher.

Stalin scheint über die Bedeutung des horizontalen Bündnisspstemes im klaren. Er sieht in der französischen Armee mit Recht seinen gefährlichsten Gegener, er weiß offenbar, daß er den Streitkräften dieses Bündnisspstemes von

#### 12 000 000 Mann

heute noch nicht genügend Streitkräfte entgegenstellen kann, selbst wenn es ihm gelingt, seine

### 7 000 000 ausgebildeter Mannschaften

in verwendungfähigen Heereskörpern zu sammeln und die großen Menschen: massen seines Landes militärisch einigermaßen auszunüken.

Stalin weiß, daß das horizontale Bündnisspstem aber nur dann in der Lage ist, seine Kräfte einheitlich an der russischen Front einzusetzen, wenn die französische Armee mittels Deutscher Eisenbahnen quer durch Deutschland an die russische Grenze gefahren wird.

Um dies zu verhindern, spielt Stalin mit Deutschland, genau so wie Frankreich, wie die Ratze mit der Maus. Er kann deshalb ein Bündnisspstem, das Deutschsland an der Seite Italiens gegen Frankreich stellt, nur auf das wärmste besgrüßen. Es bringt ihm nur Vorteile und keinen einzigen Nachteil.

Richtige militärische Erwägungen führen Stalin noch einen Schritt weiter in das Bündnis mit dem faschistischen Italien.

Dies Bündnis sichert ihm den Erfolg gegenüber Rumänien und Polen, auch wenn diese Heere gleich von vorneherein z. B. durch tschechtsche Truppen verstärkt sind. Es gestattet ihm, mit den Hauptkräften seiner Keinde nach und nach ab-

<sup>\*)</sup> Wie Moskau die Deutschen Kommunisten heranzieht, geht aus der Tatsache hervor, daß im Spätsommer 1930 45 000 deutsche Kommunisten aus dem Ruhrgebiet in das Innere Rußlands befördert werden sollten, um dort, wie es heißt, im Ural zu arbeiten. Taussende sollten noch folgen. Ihre militärische Ausdildung und ihre Unterweisung in Aussführung aller militärischen Sabotagehandlungen, auch als Sowjetsommissare, zur Einsführung bolschemistischer Schreckensherrschaft in den von der Sowjetmacht beseiten Gebieten ist doch möglich. Sie können nach Ablauf ihres "Arbeitvertrages", der auf ein Jahr lautet, rechtzeitig in Deutschland für alle Zwece der Sowjetmacht bereitstehen.

zurechnen. Dabei kann er mit Sicherheit erwarten, daß ihm das französische Heer durch die Schlachten gegen das italienische Heer, auch durch den Volksekrieg in Deutschland in geschwächtem Zustande entgegentritt. Endlich hofft er hierdurch Zeit zu finden, seine Überzahl an Menschen auszubilden und auszusnügen.

Ganz anders sind die militärischen Ergebnisse des Bündnisses zwischen Bol-

ichewismus und Kaschismus für diesen.

Wohl führt das Bündnis mit dem Bolschewismus, dem Faschismus den erstrebten Kräfteruwachs endlich in Gestalt von

## 5-7 000 000 Ruffen

und voraussichtlich noch über 1 000 000 Türken zu.

Diese Hilfe steht aber soweit weg und hat dazu noch die rumänische und polsnische Armee zu überwinden, daß sie sich in der Entscheidungschlacht zwischen dem französischen und italienischen Heere nicht auswirken kann. Die italienische Armee wird durch dieses Bündnis, wie wir noch sehen werden, nicht vor ihrer völligen Vernichtung bewahrt.

Der Abschluß des Bündnisses zwischen Bolschewismus und Faschismus am 2. 8. 1930 zeigt Stalin oder seine Berater hinter ihm als klarblicende Milistärs, dagegen Mussolini und die Priester in Rom als militärische Stümper.

Im Februar 1930 predigte der Papst noch den Areuzzug gegen den atheistischen Kirchenschänder Stalin. Heute liegen sich die beiden Machtspleme, d. h. der römisch-gläubige Papst und der Atheist Stalin in den Armen. Der Papst hat Stalin plöglich das Morden vieler christlicher Priester verziehen. Das alles ist nicht verwunderlich. Das Bündnis zwischen Faschismus und Bolschewismus ist ja nur ein Nüglichkeitbündnis zur Aberwindung ein und desselben Feindes: das Machtsplem des Groß-Orients von Frankreich, und zwecks gegenseitiger Begaunerung nach erhofstem Siege über diesen Feind.

Hofft Stalin zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: daß erst das französische Heer das italienische schlägt und damit die faschistische Priesterherrschaft vernichtet und dann von ihm geschlagen wird, etwa so, wie Deutschland im Weltfriege erst Rußland schlug und dann selbst getroffen wurde? Das Spiel wäre sein ausgeklügelt, auch militärisch nicht sehlerhaft gedacht.

Hofft der römische Papft vielleicht, daß ja auch Stalin gefturzt werden

könnte wie einst der Bar? Davon werden wir gleich hören.

Der Papst wird sich auch darüber nicht den Kopf zerbrechen, daß er durch sein Bündnis mit dem Bolschewismus Polen bolschewistischer Vergewaltigung aussetzt. Er hat auch ihm ergebene Staaten, z. B. Osterreich-Ungarn, im Weltkriege 1914/18 der Vernichtung übergeben, weil es "hoher Politik diente". Außerdem unterhält Polen unter freimaurerischer Führung bedenkliche Beziehungen mit dem Groß-Orient von Frankreich. Das verdient irdische Buße. Für Rumänien hat Rom erst recht nichts übrig. Es verschließt sich saschischen Lockungen und ist nicht "rechtgläubig".

Die Eingliederung des bolschemistischen Rußlands in das faschisstische System ist auch den Anhängern des Faschismus in Deutschland mehr als recht. Auch der Faschismus in Deutschland sieht in dem Bolschemismus einen Weg zur Rettung Deutschlands, wenn auch seinen eigenen Weg natürlich als den beseiren. Herr Hitler z. B. hat sich nach der "Roten Fahne" vom 8. 10. 1930 in Frankfurt und auch polnischen Interviewen gegenüber in diesem Sinne auss

gesprochen\*). Gleichzeitig hat sich auch der Kommunismus in Deutschland nationalistisch gebärdet. Beides ist folgerichtig. Nachdem Bolschewismus und Faschismus ein Bündnis abgeschlossen haben, und der Faschismus in Deutschland durch das Anschwellen der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei unter Unterstühung des Stahlhelms Gewähr dafür zu bieten scheint, daß die Eingliederung Berlins in das System Rom—Moskau gesichert ist.

Das Bündnis zwischen Faschismus und Bolschewismus wurde in Rom in größter politischer Aufmachung abgeschlossen, natürlich als ein Wirtschaftsbündnis. Hierüber wurde aus Rom gemeldet:

"... Und so ift es hier offenes Geheimnis, daß in der der Unterzeichnung des Wirtsschaftsvertrages folgenden Unterredung zwischen Mussolini und Ljubinow am Sonnsabendnachmittag das seit Monaten vorbereitete politische und militärische Bündnissabkommen zwischen Italien und Nugland abgeschlossen und unterzeichnet wurde ..."

Dieses Bündnis, ungefähr das folgenschwerste politische Ereignis einiger Jahre, fand bezeichnenderweise in der Deutschen Presse nur wenig Verbreitung, die Deutschen Nationalisten vor allem verschwiegen es ihren Mitkämpfern aus den Kreisen der Frontsoldaten.

Das unterzeichnete wirtschaftliche, politische, militärische Bündnis Mussolinis mit Sowjetrußland hat innerhalb Deutschlands das Bündnis der Parteien und Berbände, die sich öffentlich am heftigsten besehdet haben, zur Folge. Die mit Mussolini verbündeten Nationalsozialisten und Stahlhelmleute, und die mit Sowjetrußland verbündeten Rommunisten müssen zusammengehen. Offen darf man dies noch nicht zeigen, aber deutlich genug fünden es die Schwarzhemden der SS., der Bolschewisensührer und der Faschisten und die Verwendung der Sowjetsymbole: Hammer und Sichel, in Verbindung mit dem römischen Schwert, in den Zeitungen der Nationalsozialisten an. Vis zu Kriegsausbruch wird aber der Scheinkampf bleiben müssen.

Der Kampf der Nationalisten gegen den Marxismus wäre sonst als ungeheuere Lüge gebrandmarkt. Das ganze "nationale Wollen" der nationalsozia-listischen deutschen Arbeiterpartei, der alldeutschen deutschnationalen Partei und des Stahlhelms würde klargestellt werden, als nichts anderes als ein Kampf gegen die Einrichtung des Groß-Orients von Frankreich zugunsten Roms und Moskaus. Mit der schönen Phrase für die Befreiung Deutschlands zu kämpfen, wäre es vorbei. Es geht nicht gut an, sich dem Bolke als ein Netter eines übels hinzustellen, wenn der eine Bundesgenosse wenigstens vom gesamten Bolke als noch verderblicher angesehen wird als das übel selbst. Ich weilte hierbei, um den Deutschen zu zeigen, wie planvoll das Kolk irregeführt wird, damit die überstaatlichen Mächte sich aus ihm ihre Kampsscharen bilden können.

Das Deutsche Bolk und auch der Groß-Orient von Frankreich mussen sich mit diesem Bündnis absinden; während aber die Deutschen nicht darüber nachs denken, arbeitet der Groß-Orient.

Sowjetrußland hat noch nicht alle Eierschalen seiner Geburt abgestreift, bei der der Groß-Orient Pate gestanden hat. Er hat seine "Arieger" noch in Ruß-

<sup>\*)</sup> In Franksurt erklärte Hitler:

<sup>&</sup>quot;In Deutschland gebe es heute nur zwei Möglichkeiten der Nettung. Auf der einen Seite Freiheit und Ehre des Nationalsozialismus, auf der anderen den Bolschewissmus."

Dem polnischen Interviewer gegenüber äußerte Sitler, daß er für die Befreiung Deutschlands auch auf Moskau rechne.

land stehen, ebenso wie der Jesuit, der dort unter der Maste "des Polen" aufstritt. Sie arbeiten dort noch immer auf das engste zusammen. Bor dem Weltstriege 1914/18 hatte sich der Groß-Orient von Frankreich die Loge "Die Ersneurer" in Paris geschaffen, um das Zarentum zu stürzen. Ieht ist für den Sturz des bolschewistischen Systems und für die "Beseitigung" Stalins die Loge "Die läuternde Flamme" gegründet").

Diese Loge hat Verbindung mit Männern, die in der unmittelbaren Umgebung Stalins und in der G.P.U. stehen\*\*). Jude und Mitglied des GroßeDrients von Frankreich LitwinoweFinkelstein, Kommissar der auswärtigen Angelegensheiten der Sowjetrepublik, und führende Männer der G.P.U. haben heute das Heiten der Berschwörung in Rußland in der Hand. Ihr Ziel ist Umwandlung der Sowjetrepublik in eine demokratische Republik. So hofft der GroßeDrient von Frankreich Rußland für den eingeweihten Juden in seine Gewalt zu bekommen und sich damit doch die russische Beute des Weltkrieges 1914/18 zu sichern sowie die Juden Rußlands, vor dem auch in vielen Truppenteilen besonders stark um sich greisenden Antisemitismus zu schützen. Gebraucht er nicht diese Männer, gebraucht er morgen andere. Der in die Verschwörung eingeweihte Sesuit will indes anderes. Er sitzt maßgebend in der G.P.U., will eine Militärdiktatur an Stalins Stelle sehen und den Bolschwismus dann plötzlich Faschismus benennen, wozu es dis hin zur Schwarzhemdentracht keiner Anderung bedarf.

Er wendet sich an die judengegnerischen Teile der Bevölkerung und die zaristisch denkenden Russen und hofft im Umsturz die demokratischesozialistischen Elemente beiseite schieden zu können\*\*\*). Der kommende Weltkrieg kann also ernste Verhältnisse im innern Rußland zeitigen. Sie sinden ihren Boden in den breiten Massen des russischen Volkes, die sich gegen die Sowjetherrschaft auflehnen, aber nicht die Kraft haben, sie abzuschütteln. Sie würden in jedem Fall einen Umsturz mit Iubel begrüßen, ohne zu ahnen, daß sie aus dem bolschewistischen Kollektiv in das marzistische oder durch jesuitische Einflüsse in das christslichesoder durch jesuitische Einflüsse unter zurstelischer Diktatur kommen sollen.

\* \* \*

Deutlich heben sich die Machtspiteme des Groß-Orients von Frankreich für den eingeweihten Juden, des Faschismus für den römischen Papst und des Bolschewismus aus der politischen Welt heraus. Wieder ist es den überstaatlichen Machtspstemen gesungen, Kampsicharen aus ganzen Bölkern und Bevölkerungschichten einzelner Staaten zu gewinnen. Nur dadurch ist es ihnen möglich, nach Macht zu streben und die Bölker zu neuem Morden gegen einander zu führen. Sie stellen allerdings eine Fehlrechnung auf. Sie werden in den Strudel des Unterganges mit hineingezogen, den sie den Bölkern bereiten wollen.

Gelingt es nicht, das teuflische Spiel zu verhindern, dann werden die Geschehnisse den völkervernichtenden Berlauf nehmen, den ich nachstehend feststelle.

<sup>\*)</sup> Die "läuternde Flamme" soll das läutern, was die "Erneuerung" hervorgebracht hat.

\*\*) G.P.U. ist die Abkürzung der russischen Bezeichnung für: Staatliche Politische Berwaltung.

<sup>\*\*\*)</sup> Die russischen Flüchtlinge in den europäischen Ländern und im fernen Osten sind ein Spielball des Groß-Orient von Frankreich und der Jesuiten. Beide wollen sie sich nutbar machen und mit ihrer Hilse ihre Herzschaft in Rußland sestigen, während die Russen selbst an etwas anderes denken, nämlich an die Freiheit ihres Volkes auch diesen Mächten gegenüber.

# Deutsche Rustung

Es ist meine traurige Pflicht, auch ein Fachurteil über die Deutsche militärische Stärke in dem kommenden Weltkriege abzugeben und dabei Deutschlands vollsständige militärische Wehrlosigkeit gegenüber den Militärskaaten, die es einskreisen, festzustellen. Das ist nicht gleichbedeutend mit politischer Machtlosiakeit.

Niemand aus den lebenden Geschlechtern hat soviel als ich für die Wehrstraft unseres Bolkes getan, nicht nur für die Entsaltung seiner zahlenmäßigen Stärke, sondern auch für seinen Kriegsausbau und für seine technische Auszrüftung, vom größten dis zum kleinsten. Ich habe daran vor 1914 und im Weltstriege rastlos gearbeitet und weiß auch, was es heißt, selbst aus bereits aufzgestellten Landwehr-Landsturm-Bataillonen Kampsverbände zu machen.

Der Hinweis auf die Wehrlosigkeit des Deutschen Volkes ist die furchtbarste Anklage für die Revolutionäre vom 9. 11. 1918 in Berlin und im Hauptquartier in Spaa\*) und alle die, die damals und später im Auftrage des GroßeDrients von Frankreich, des römischen Papstes und Moskaus unsere Entwaffnung betrieben und durchgeführt haben, sich dabei zuweilen auch als Landesverräter betätigten.

Der hinweis auf unsere Wehrlosigkeit ist die ernste Warnung vor der törichsten Bündnispolitik, die heute vor allem durch die nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei, die alldeutsche deutschnationale Volkspartei, den Stahlhelm und ihre Nachheter getrieben wird

Der Hinweis auf unser Wehrlosigkeit ist für alle Deutsche eine ernste Mahnung, aus der Vergangenheit zu lernen, und mit aller Kraft eine Richtung einzuschlagen, die uns wieder Waffen gibt. Ein Volk, das seinen Selbsterhaltungwillen verleugnet und seine Wehr abgegeben hat, die weitsichtige Fürsten und Staatsmänner und Offiziere ihm in langer Zeitsolge gaben, kann nicht glauben, daß es im Handumdrehen wieder stark und mächtig ist. Selbst wenn wir morgen die allgemeine Wehrpflicht einführten, so wären wir damit noch nicht "stark". Die allgemeine Wehrpflicht braucht viele Jahre, um sich auszuwirken. Erst wenn ein Volk über eine große Anzahl von Jahrgängen auszgebildeter Mannschaften verfügt, ist es wehrhaft. Das Friedensheer ist immer nur ein Teil der wehrhaften Starke eines Volkes.

Vor dem Weltkriege hatten wir ein Friedensheer bei zweijähriger Dienstzeit von:

761 000 Mann

und bei Kriegsbeginn:

4 900 000 Mann ausgebildeter Soldaten zur Verfügung.

<sup>\*)</sup> Ich hatte am 26. 10 1918 den Abschied erhalten, da ich den überstaatlichen Mächten und ihren teuflischen Plänen im Wege stand In Ludendorffs Volkswarte" 13:30 habe ich die Vorgänge im Großen Hauptquartier in Spaa am 9. und 10. 11. 1918 in der Abhandlung "Herr Paul von Hindenburg" geschildert.

Daß Deutschland trot meiner entgegengesetten Ratschläge bavon nur

3 800 000 Mann einsette.

600 000 Mann Ausgebildete nicht verwendete\*), und

5 000 000 Mann Unausgebildete gar nicht

zur Ausbildung herangezogen hatte, ist in dieser Betrachtung gleichgültig.

Wir besaßen also außer dem Friedensheer 23—24 Jahrgänge für die Aufftellung eines doch noch Millionen starten Heeres. Seine Aufstellung war gegen jeden seindlichen Eingriff voll gesichert, ebenso die Aufstellung von Neuformationen aller Art.

Heute haben wir, während unsere Nachbarn mehr gerüstet sind, als die, die uns 1914 gegenüberstanden, im Bergleich zu dem obigen, aber noch zu schwachen Seere von:

3 800 000:

15 000 Mann Marine\*\*) mit 12jähriger Dienstzeit,

und etwa:

100—150 000 entlassene Angehörige der Reichswehr und Reichsmarine, ausgebildete Jahrgänge in Jahresklassen über 29 Jahren, die noch den Weltstrieg mitgemacht, aber auch nur entsprechende Ausbildung erhalten haben

Was es damit auf sich hat, werde ich noch zeigen. Wenn ich hier aber selbst der Reichswehr eine Verstärkung zubillige, ja sogar eine Verdoppelung, wie es nicht möglich ist, ändert sich das Bild nicht\*\*\*\*).

Die vorstehenden Feststellungen zeigen unsere völlige Wehrlosigkeit gegensüber dem belgischen, französischen, polnischen und tichechischen Heere, die

#### 8 450 000 Mann

aufstellen tonnen.

Im gleichen ungünstigen Verhältnis steht die Kriegsausrüftung.

Der Besig von Flugzeugen, schwerer Artillerie und Panzerkraftsahrzeugen ist untersagt; die Zahl der Kolonnen und Trains ist selbst zu den vorhandenen Truppeneinheiten ungenügend.

Unsere Munitionausrüstung stand vor dem Weltfrieg 1914—1918 nicht auf der Höhe des Bedarfs, wie das auch bei allen anderen Staaten der Fall war\*\*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Die Zahl der Unabkömmlichen wird immer groß sein, ich nehme sie auf 500 000 an. Trozdem ist die Zahl von 600 000 Mann nicht verwendeter Ausgebildeter sehr hoch gewesen. Bei der hohen Zahl der Unausgebildeten hatten die Unabkömmlichen diesen entnommen werden müssen.

<sup>\*\*)</sup> Ich führe die Marine hier an, weil ihre Berwendung zur See bei ihrem völlig veralteten Schiffsmaterial im wesentlichen ausgeschlossen ift. Die wenigen Kriegsfahrszeuge, die sie in den Dienst stellen kann, mindern die Zahlen kaum.

<sup>\*\*\*)</sup> Noch eine andere Bahl zeigt den Unterschied der Stärken zu Beginn des Weltsfrieges 1914/18 und jest.

Damals verfügten wir über 871/2 Infanteries und 11 Kavalleries Divisionen, ohne alle Landwehrformationen; heute über 7 Infanteries und 3 Kavalleries Divisionen.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Der Gedanke, daß die Schutpolizei zur Verstärkung der Wehrmacht herangezogen werden könnte, ist ebenso völlig versehlt. Sie wird von den Regierungen zu anderen Aufgaben verwendet werden mussen.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Auch hier hatte ich immer wieder das Kriegsministerium angehalten, die Munistionbestände zu vermehren und dafür zu sorgen, daß die Munitionlieserung im Mobilsmachungsall durch die Kriegsindustrie im Lande dann einsetzen müsse, wenn die Fries

Unsere im Frieden vorhandenen Munitionsabriken konnten nach Ausbruch des Krieges den Bedars nicht schnell genug und überhaupt nicht decken. Der Frontstrieger des Weltkrieges weiß, wie er unter Munitionmangel gelitten hat. Nach meinem Eintritt in die Oberste Heeresleitung schuf ich Abhilse durch das — "Hindenburgprogramm"\*). Welche Schwierigkeiten aber dabei bei den Fabriken zu überwinden waren, die vor dem Weltkriege nicht für die Auszüstung des Heeres und namentlich für Munitionherstellung arbeiteten, ist bekannt.

Wie stark unsere Kriegsausrüstung am Ende dieses Weltkrieges war, geht aus den Zahlen hervor, die ich nachstehend anführe. Ich gebe damit die ungeheuren Massen Kriegsgeräte wieder, die das Deutsche Heer zu seiner Kriegssührung bedurfte. Man lieserte sie dem Feinde aus und zerstörte sie. Mit Scham und Zorn gebe ich solgende Zahlen unserer Selbstentmannung. Man gab preis:

5 800 000 Gewehre und Karabiner
102 000 Maschinengewehre
28 000 Minenwerser
53 000 Felds u. schwere Geschütze
fast die gesamten, nach vielen Millios
nen zählenden Geschosse, Minen, Züns
der u. dgl.,

13 000 Flugzeuge
24 000 Flugzeugmotoren
50 000 Munitionwagen
55 000 militärische Fahrzeuge
11 000 Feldküchen
1 150 Feldbackösen
1 800 Pontons
und noch zahlreiches anderes Heeresgerät.

Aber entsprechende Masen von Kriegsgerät verfügen auch heute unsere Feinde. Sie sind überreich mit ihm versehen, um alle ihre Tauglichen auszusrüften. Sie bauen auch planvoll ihre Kriegsindustrie aus.

Demgegenüber verfügt die Reichswehr heute über nachstehende Ausruftung:

84 000 Gewehre 18 000 Karabiner

172 Minenwerfer 288 Feldgeschütze.

1926 Maschinengewehre

Die Schußzahl ist für alle Waffen stark begrenzt.

Die Ausrüstung unserer Reichswehr an Kriegsgerät ist ungenügend. Die Munitionausrüstung bleibt hinter allen Anforderungen des Krieges zurück. Gewiß wird in dem Volkskriege nicht so viel verbraucht wie in Schlachten, aber die Reichswehr hat auch solche zu führen. Nach einer Schlacht von 1—2 Tagen steht sie ohne Munition da.

Rriegsindustrie, die hinreichend liefern fonnte, besitht Deutschland nicht.

Weiter will ich meine Feststellungen nicht ausdehnen.

Es ist ein trauriges Bild, das ich von der Wehrlosigkeit des Deutschen Bolkes entworfen habe. Es entspricht voll den Absichten seiner Vernichter. Das

densbestände an Munition zur Neige gehen. Ich hielt dafür einmal eine Bermehrung der Friedensbestände der Munition, aber auch eine wesentliche Beschleunigung der Mobilmachungansertigung für notwendig Ich begründete dies z. B. am 1. 11. 1912 wieder einmal warnend mit solgenden Worten:

"Ich bin fest überzeugt, daß in einem großen europäischen Kriege die letten gefüllten Progen einen wesentlichen Ginfluß auf seinen Ausgang haben."

Ratürlich wurde ich nicht gehört, auch meine Forderungen blieben noch hinter dem eintretenden Bedarf durud.

\*) Ich denke hierbei anerkennend der Arbeit des herrn Oberst Bauer.

Heer kann nicht einmal die Aufgaben erfüllen, die das Versailler Diktat ihm höhnend gestattet. Wir lesen im Art. 160 dieses Schandpaktes:

"Das Heer soll ausschließlich zur Aufrechterhaltung der Ordnung innerhalb des Gebietes und als Grenzschutz verwandt werden."

Gewiß kann die Reichswehr als Grenzschutz "verwandt werden", nur kann sie die Aufgabe nicht erfüllen, sie kann die Grenze nicht schützen. Sinen furchtbareren Hohn konnten sich die Siegerstaaten des Weltkrieges und die Volksvernichter im Innern nicht leisten\*).

Der Rüchlick auf unsere Vergangenheit war nötig und wird auch noch weiter nötig werden, um dem militärischen Verstehen unseres so unmilitärisch erzoge= nen Bolkes nachzuhelfen. Es gehört zu seiner Lebenserhaltung, daß es sich seibst ein Urteil darüber bildet, was es von seiner Reichswehr in ihrer Stärke billigerweise erwarten tann, und welche Möglichkeiten bestehen oder nicht vorhanden find, im Rriegsfalle zu ruften. Die Betrachtung hierüber tann den richtigen Rampfwillen des Volkes für das Ringen um seine Freiheit stärken. Sie wird auch aleichzeitig das Berständnis für die kommenden Operationen in dem drohenden Weltkriege weden. Bier Jahre Schützengrabenkrieg haben falsche Ansichten über das Wesen des Krieges in den Miterlebenden wachgerufen und die Erinnerung an die ersten Rriegswochen 1914 verdrängt. Aus jenen Ereignissen tann sich jeder Deutsche die ungeheuren Schidsalsschläge der ersten Wochen eines ausbrechenden Welttrieges für das Deutsche Geschid herleiten. Er hat die angeheftete Stizze oder eine Landfarte von Deutschland zu betrachten und zu bedenten, wie entscheidend anders heute dem eindringenden Teinde gegenüber die Deutsche militärische Lage an unserer Westgrenze ist als 1914 die französische den Deutschen, oder die Deutsche an der Oftgrenze den Russen gegenüber.

Bei Beginn des Weltkrieges 1914—1918 schützte unser Beer allein durch sein

Dasein schon die Grenzen.

7 Divisionen mit sehr starker Kavallerie und Artillerie, gestützt auf die stärksten Befestigungen der Erde, standen allein in ElsaßeLothringen an der französische Deutschen Grenze. Das entspricht etwa der Stärke unserer heutigen gesamten Wehrmacht, ganz abgesehen von den überdies damals vorhandenen Ergänzungmannschaften und der seindlichen, gleichwertigen, ja an schwerer Artillerie auch überlegenen Ausrüstung.

Im Osten, zwischen Thorn und Tilst, standen 6 Divisionen unter ähnlichen Verhältnissen, nur waren die Festungen nicht so ausgebaut wie im Westen. Wir besorgten, trotz unserer Stärke in Ostpreußen, gleich nach Ausbruch der Modilmachung einen Einfall starker, russischer Kavallerie. Diese 6 Infanteries Divisionen und 1 Kavalleries Division, verstärkt noch um 3 Reserves Divisionen, schützten dann Ostpreußen gegen überlegene Kräfte des russischen Herres. Diese Deutsche Truppenmacht war allein dort schon stärker als unsere Reichswehr.

Einige Stunden nach Ausbruch der Mobilmachung standen der Heeresleitung beschleunigt mobilgemachte Truppen zur Verfügung. Von diesen überschritten schon am 3. MobilmachungsTage 3 KavalleriesDivisionen und 6 gemischte InfanteriesBrigaden die belgische Grenze. Diese drangen am 5. Mobilmachungs

<sup>\*)</sup> Es war für mich erschütternd, aus den Presseberichten über den Prozeß gegen die Reichswehrossiziere in Leipzig Ansang Oktober 1930 zu lesen, wie die jungen Kameraden immer wieder betonten, die Grenze schützen zu wollen. Der ganze unglückslige Zwiespalt zwischen dem Wollen und dem Vermögen der Reichswehr trat hier in Erscheinung.

Tage, während die Kavallerie vorauseilte, in die große Kestung Lüttich ein und öffneten so dem rechten Heeresflügel den Weg nach Belgien und Frankreich.

Die Mobilmachung und der Aufmarich des Heeres war derart beendet, daß sein Bormarich am 16. und 17. Mobilmachung-Tage beginnen konnte. Es er= fämpfte sich. tron allen Bolkskrieges, den die belgische Regierung befohlen hatte, wenige Tage später, zu Beginn der 4. Woche nach Ausbruch der Mobilmachung, in großen Schlachten in Belgien den Weitermarsch in das Innere Frankreichs, während etwa gleichzeitig Frankreich in Lothringen und die Russen in Oftvreußen und Ostgalizien, wo österreichisch=ungarische Armeen auf= marschiert waren, angriffen und vordrangen.

Bier Wochen nach Ausspruch der Mobilmachung war die Schlacht von Tan= nenbera geichlagen.

Nach Ablauf der ersten 5 Wochen des Krieges standen wir mit dem rechten Heeresflügel, der dabei 370 Kilometer Luftlinie in 20 Tagen troß feindlicher Heere und Schlachten zurückgelegt hatte, vor Paris\*).

Nach Ablauf einer weiteren Woche hatten die entscheidenden Schlachten an der Marne und in Ostgalizien stattgefunden.

Auch im drohenden Weltkriege werden von den Militärmächten gewaltige. noch gewaltigere Massen ebenso schnell mobilisiert und operativ eingesett, eben= lo ichnell vorbewegt werden, wie wir es 1914 erlebten. Ihre Seere find nicht tleiner, sondern größer geworden. Ihre Kriegsbereitschaft und ihr Kampfwert sind gesteigert, ihre Leistungfähigkeit hat in nichts nachgelassen\*\*).

In der Fliegerwaffe haben sich überdies die friegführenden Staaten aus der Erbschaft des Weltkrieges ein Kampswertzeug entwickelt und geschult, mit dem sie auch gegeneinander zu Lande — ähnlich wie mit den Marinestreitkräften zur Gee — den Krieg sofort aufnehmen und weit in die feindlichen Länder hineintragen können. Dabei richtet der Krieg sich nicht nur gegen die feindlichen Seere und ihre Hilfmittel, sondern auch gegen die gesamte Bevölkerung. Die Berwendung von Gaskampfmitteln im Luftkriege gibt diesem schon vom 1. Mobilmachung-Tage an einen gang besonders zerstörenden und vernichtenden Charafter. Ob nun die Luftstreitfrafte in großen Luftschlachten sich befämpfen werden oder diesen ausweichen, um den Zerstörungfrieg, ähnlich wie einen Kreuzerkrieg zur See, zu führen, ist eine Sache für sich. Durch das Auftreten der großen Luftstreitfräfte erhalten die ersten Wochen des neuen Weltfrieges zu Lande jedenfalls ein ganz erheblich anderes Aussehen als die des Krieges 1914—1918. Die weiten Gebiete hinter den Fronten blieben damals noch vor den Rriegsschreden bewahrt. Die entwaffneten Bölter sind den feindlichen Flieger= angriffen zunächst einmal schuklos preisgegeben.

Noch eine 2. Baffe haben die großen Militarmachte geschaffen, die geeignet ist, Räume sehr schnell zu überwinden. Das sind die schnellfahrenden Banger= traftwagenkolonnen, die an einem einzigen Tag 200 Kilometer und mehr zu= rudlegen können. Sie werden da mit Borteil verwendet, wo es Entfernungen rasch zu überwinden gilt, und nur geringerer Widerstand überwunden zu werden braucht, also namentlich den entwaffneten Mächten gegenüber.

\*) Das entspricht der Entfernung Mannheim—Salzburg, Posen—Rostock oder Chem=

nit, Außig (Thechei)—Stralsund, Elbe—Rhein.
\*\*) Wie weit das Eingreifen der 2. und 3. Internationale oder völkischer Minderheiten hier und dort die Mobilmachung und den Aufmarsch der Militärmächte hemmen und die Greignisse beeinflussen tann, muß hier dahingestellt bleiben.

Wie sehr die Kraftwagen die Raumüberwindung für die Truppen noch ersteichtern, bewies schon der Weltfrieg 1914. Auf seiten unserer Gegner wurden an unserer Westfront starke Reserven auf weite Strecken mit Krastwagen versichoben.

In der Kriegführung der großen Militärmächte, den entwaffneten Staaten gegenüber, werden schnelle Kriegsbereitschaft sowie Schnelligkeit der Truppensbewegungen eine augenfällige Rolle spielen. Die großen Militärmächte werden hier außer Fliegerverbänden, zu wohldurchdachten Zerstörungen beschleunigt mobilgemacht, bewegliche Truppeneinheiten, bestehend aus Infanteries und Kavalleries-Divisionen mit schnellsahrenden Panzerlastkraftwagen, und Truppen auf Kraftwagen aller Urt einsehen und auch dem Deutschen Bolke zeigen, daß es bei seinen militärischen Maßnahmen einen anderen Maßstab von Zeit und Raum anzunehmen habe, als dies die Kriegsgeschichte ihm im allgemeinen bisher sehrte\*).

Die Anhäufung der belgischen, französischen, tschechischen und polnischen Truppen an unserer Grenze, ihre Ausstattung mit Kavallerie, Luftstreitkräften und Panzerwagensormationen beweisen, was die seindlichen Generalstäbe wollen und warum sie uns entwaffnen mußten, wie sie ihre Heere bereitstellen und ausrüsten, um im besonderen jedes Rüsten des Deutschen Boltes im Kriegsfalle im Keime zu ersticken. Die Manöver, die Frankreich im September 1930 an unserer Grenze abhielt, zu denen es besonders Kavallerie und Panzerkraftwagenkolonnen im größten Umfange herangezogen hat, bestätigen dies nur zu sehr. Es ist nun einmal so, die Generalstäbe aller Länder verfolgen sorglich und pflichtgemäß alles, was sich auf die Wehrmacht der übrigen Länder, namentlich der voraussichtlichen Gegner bezieht. Sie wissen in seindlichen Heeren beseren beser Bescheid wie Offiziere dieser Heere selbst. Unsere bereitwillige Entwaffnung, die Kontrollkommissionen und Verräterei haben ihnen überdies den Einblick in unsere Verhältnisse wirklich nicht erschwert\*\*).

Teder Deutsche wird sich jetzt sagen können, daß 7 Divisionen und 3 KavalsteriesDivisionen nebst dem Marineforps nicht ausreichen können, unsere ausges dehnten unbesestigten, ungünstigen Grenzen gegenüber den seindlichen Truppensmassen zu schützen, den Vormarsch seindlicher Heeresmassen irgendwie entscheidend aufzuhalten. Auf 1 Kilometer der bedrohten Wests und Ostgrenzen, ohne Ostspreußen, kommt etwa 1 Maschinengewehrgruppe, wenn die gesamte Reichsswehr an diesen Grenzen "ausgeschwärmt" wäre. Das ist natürlich nicht der Fall. Das Vild zeigt aber, wie es tatsächlich steht. Die zahlreichen aus Belgien, Franks

In der Beseigung der Ukraine 1918 durch die Deutschen sindet die Kriegsgeschichte einen entsprechenden Borgang. Hier wurden weite Strecken mit beweglichen Truppenkörpern und durch Truppentransporte auf der Eisenbahn schnell gegen geringen Wider-

stand überwunden.

<sup>\*)</sup> Die Besetzung Preußens nach den Schlachten von Jena und Auerstädt am 14. Ottober 1806 hat sich unter ähnlichen Berhältnissen vollzogen, wenn wir einmal absehen
von den unwergleichlich stärkeren Heeren der Jetzzeit und den gewaltigen Neuerungen
der Kriegsausrüstung seit jenen Tagen. 14 Tage nach der Schlacht war Prenzlau,
15 Tage nach ihr Stettin erreicht. 360 Kilometer Luftlinie hatten französische Truppen
dorthin zurückgelegt. Am 7. 11. kapitulierte Blücher in Ratkau bei Lübeck, wohin er auf
Umwegen durch Mecklenburg ausgewichen war

<sup>\*\*)</sup> Ich stelle das besonders fest, damit nicht die, denen ich ihr teuflisches Spiel zersschlagen will, mir "Landesverrat" vorwerfen, um sich zu "rächen". Allein das sorgsame Studium des Misstätetats eines Landes gibt wertvolle Aufschlüsse; alle meine Angaben sind keine Geheimnisse, der Franzose kennt sie, ohne des Landesverrats zu bedürfen.

reich, der Tschechei und Polen einbrechenden Divisionen werden den Deutschen Grenzschutz an vielen Stellen leicht durchstoßen, und das schon in den ersten Mobilmachung-Tagen. Dahinter klafft bei den Deutschen Leere. Die durchgestosbenen seindlichen Kolonnen werden im rückschlosen Bormarsch bleiben. In der 4. Mobilmachung-Woche ist ganz Deutschland besetzt. Dies ist nur ein schematisches Bild. Ich gab es, um sich über Rüstungmöglichkeiten erst einmal grundsätzlich klar zu werden. In der von mir im folgenden angenommenen Kriegslage ist es etwas günstiger.

Es wird den Bölkern, namentlich dem Deutschen, französischen, belgischen und italienischen, um gewollte Sindrücke zu erzeugen, von allerhand Deutschen "Rüstungen" gemunkelt. Frontsoldaten des Weltkrieges in einer "Aluft", ähnlich dem feldgrauen Ehrenkleide und mit Spazierstöcken, statt mit Wassen ausgerüstet, werden zu 100 000 alljährlich in einer anderen Deutschen Stadt versammelt, in

Barademärschen vorgeführt und hierzu mißbraucht.

Niemand fragt dabei, wie sollen unter den nun einmal bestehenden Verhältnissen Neusvermationen in irgendeinem nennenswerten Umfange aufgestellt

werden, zumal ja auch Mobilmachungvorarbeiten verboten find!

Krangofische Berichte rechnen mit jenen Mannschaften, die durch die Reichswehr gegangen find. Sie waren "Referviften" im Sinne des alten Seeres, wenn fie auch recht unterschiedlichen Jahrestlassen angehören. Sie würden an erster Stelle den Ersat für die schweren Berlufte der Reichswehr zu Beginn des Krieges geben. Gine Aufstellung von Neuformationen aller Waffen aus diesen 100 000 Mann ehemaliger Reichswehrsoldaten täme erst in zweiter Linie. Sie ift nach französischem Urteil bei dem Einfall und schnellen Bormarsch feindlicher Streitfrafte in Deutschland sehr erschwert, auch wenn hierfür die aunstigsten Borbedingungen angenommen werden, und auch unsere Berbündeten rechtzeitig Ausrustung und Waffen zur Verfügung stellen können. Schon allein die Tatlache, daß andere Waffen und Munition, als die der Reichswehr gewohnten, ausgeteilt werden mußten, verzögert die Kriegsverwendungfähigkeit dieser Truppen. Oder glaubt man dem Märchen, daß heute noch, 12 Jahre nach dem Weltkriege, Waffenlager in Deutschland vorhanden wären. die nicht den Keinden durch die Internationalen verraten wären? Oder hält man es wirklich für möglich, daß solche Waffenlager überhaupt noch triegsfähige Waffen bergen tönnten, wenn man sich daran erinnert, wie sorgsam die Mobilmachungwaffen vor dem Weltfriege behandelt und vor Rost und anderen Schäden geschükt, wie sorgsam im Mobilmachungfall die Gewehre angeschossen wurden? In welchen Beughäusern sollen denn die Geschütze für die neuaufzustellenden Artillerieformationen stehen? Welche Fabriken sollen denn Munition auf einmal in nötiger Menge und wirklich friegsbrauchbar herstellen? Ich möchte wünschen, daß alle verstiegenen Erwartungen in Erfüllung gehen.

Geheimnisvolles Geraune geht durchs Volk, in Rukland würden doch Deutsche als Militärflieger ausgebildet und Panzerkraftwagen bereitgestellt. Auch das wünschte ich. Um wieviele Flieger und um wieviele Panzerkraftwagen soll es sich aber handeln? Wo bleibt die dauernde kriegsmäßige übung Deutscher Flieger, wie sollen denn die Panzerkraftwagen nach Deutschland kommen, und kommen sie hin, wo ist dann die mit ihnen kriegsmäßig ausgebildete Mannschaft?

Hoffnungvoll bliden viele Deutsche auf all die tapferen Frontsoldaten des Weltkrieges 1914—1918. In ihrem Hoffen auf Schutz und Rettung vergessen sie aber, daß dieser Weltkrieg heute schon 12 Jahre und fortschreitend mehr zurück-

liegt. Die Frontsoldaten, die also vermeintlich zur Verfügung stehen, würden im allgemeinen den Jahresklassen der Landwehr 2. Ausgebots und des Landsturms des alten Heeres angehören.

Einige Landwehrs und Landsturmformationen haben sich auch in den ersten Wochen des Weltkrieges 1914 gewiß nicht schlecht geschlagen. Aber es muß doch ausgesprochen werden, daß im allgemeinen die Kampseshandlungen der Landswehrs und der Landsturmformationen besonders wohlwollend beurteilt wurs den. Sie gewannen auch erst nach längerer Zeit an Kriegstüchtigkeit. Es darf nicht vergessen werden, daß jene Landwehrs und Landsturmformationen zum Teil aus Mannschaften bestanden, welche drei Jahre gedient hatten. Die sorssame Friedensausbildung wird durch keine Kriegsausbildung oder viele Jahre

zurückliegende "Kriegserfahrung" ersett.

Die Frage, wie heute aus diesen Landwehr- und Landsturmseuten in fürzester Beit Formationen gebildet werden sollen, die den mit allen temnischen Silf= mitteln ausgestatteten gut ausgebildeten Feld-Reserve- und Landwehrtruppen des Gegners gewachsen sein sollen, beantwortet keiner der gewissenlosen Schönfärber, die das Bolk suggerieren. Ebensowenig verraten sie, wo denn vor dem raschen Ginmarsch der Feindheere solche Formationen aufgestellt und in Ruhe ausgebildet werden können. Alles, mas an Borbereitungen und Listenführungen geschwatt wird, ist gefährlichste Selbsttäuschung. Bor dem Weltkriege hatten wir, wie die Militärstaaten es noch heute haben, ein großes Aufgebot an militärischen Kräften — ich erinnere z. B. an unsere Bezirkskommandos um die Listenführung und die Mobilmachung bis ins einzelne in Zusammenarbeit mit Zivilbehörden peinlich genau vorzubereiten. Alles Wesentliche ist zerschlagen, und nun soll das "Mobilmachen" auf einmal aus dem Stegreif gehen? Sind denn alle Mobilmachungvorarbeiten unnötige Spielerei gewesen? Sie maren dringend nötig! Das heute hierüber in Deutschland verbreitete Denken ist ein bewußtes Belügen des Volkes.

Große kriegsverwendungfähige Truppeneinheiten aus alten Frontsoldaten des Weltkrieges 1914—1918 zu bilden, ist ausgeschlossen. Wohl aber könnten aus den Frontsoldaten "dem Volkskriege" im bescheidenen Umfange Kräfte zugeführt werden, etwa wie es die belgische Regierung im Weltkriege 1914 tat.

Run stehen ja auch noch in Deutschland die seit dem Weltkriege herangewach= lenen wehrfähigen Männer und die Jugend bereit. Suggestionen der überstaat= lichen Verderber schaffen auch aus ihnen im Mobilmachungfall "Truppenverbande" aller Art, als ob das ebenso leicht und im handumdrehen möglich sei. Erstaunt fragt man sich, wenn das möglich sein soll, wozu haben wir denn vor 1914 ein stehendes Beer mit 2jähriger Dienstzeit und allen Beereseinrichtungen gehabt, warum sind wir denn dann so "vorsorglich" entwaffnet worden? Ich erinnere an die Armeekorps, die Ende Oktober und Anfang November 1914 bei Apern verbluteten. Sie bestanden aus einem Ersak, der bei Kriegsbeginn im August eingestellt mar. Die 10-12wöchige Ausbildung, die zudem unter den gunstigsten Berhältnissen vor sich ging, hatte nicht genügt, die Truppe friegs= brauchbar zu machen. Das war militärisch eine Gelbstverständlichkeit. Der Ober= befehlshaber der schweizerischen Armee im letten Weltkriege hielt seine Divisionen, die aus im Frieden milizartig ausgebildeten Mannschaften bestanden, erft nach 5wöchiger Ausbildung, die sich an die Mobilmachung anschloß, für triegsverwendungbereit. Die englischen Reuformationen erschienen in Frantreich an der Front erst viele Monate nach ihrer Aufstellung, und die ameris tanischen sogar erst nach einem Jahre. Und dabei konnten beide Staaten in größter Ruhe die Aufstellung und Ausbildung dieser Neuformationen durchsühren, denn Meere trennten ihr Land von dem Kriegsschauplatz. Wir konnten sie dort nicht stören.

Wit solchen Verhältnissen kann Deutschland im kommenden Weltkriege nicht rechnen. Deutsche Reuformationen aus bisher unausgebildeten Ergänzungen könnten im wesentlichen nur in Italien, Sowjetrußland oder in England aufgestellt werden. Die Ergänzungmannschaften und das Ausbildungpersonal waren dorthin mittels Eisenbahn- und Schiffstransportes zu schaffen\*). In Deutschland selbst besteht die Möglichkeit hierzu nicht.

Glaubt nun irgend jemand, der militärisch denken kann, daß sogenannte "Ubungen" oder andere Soldatenspielereien, wie sie heute hie und da abge-halten werden, die Ausbildungzeit abkürzen, oder gelegentliche Borträge an frühere Offiziere in Freimaurer- oder Skaldenlogen oder an sonstigen Orten die Kriegsbereitschaft fördern könnten, so gut sie auch hie und da gemeint sein mögen?

Die Hoffnung lang dienender Reichswehrleute, als "Führer" bei Neuformationen verwendet zu werden, wird sich nur zum kleinen Teil erfüllen. Wohl aber könnten Reichswehrleute Freiwilligentrupps zugeteilt werden, die örtlich den Volkskrieg vor und im Rücken der feindlichen Heere oder an der Grenze führen.

Endlich "spricht man" von "technischen Erfindungen", "Todesstrahlen", elektrischen Wellen, die Flugzeuge aus der Luft holen, auch Gammastrahlen, oder geheimnisvoll von der Herstellung von Giftgasen usw usw. Merkt man nicht, wie durch solche teuflisch irreführenden Suggestionen das Volk über seine Wehrlosigkeit getäuscht werden und in den Weltkrieg als "Befreiungkamps" gelockt werden soll?

Herzlich wünschte ich indes, daß auch das alles richtig und nicht der geringste Schwindel dabei wäre! Weiß man aber nicht, daß jede Angriffswaffe auch eine Abwehrwaffe oder einen Schutz zeitigt und die Durchbildung einer Erfindung zur kriegsmäßigen Verwendung viele praktische Versuche erfordert? Allerdings kann sich der Laie nur schwer ein Vild davon machen. Ich aber habe vor dem letzten Weltkriege jahrelang im Generalstabe mit solchen Versuchen zu tun geshabt und weiß von damals und aus dem Weltkriege, welche Zeit und welchen Umfang sie erforderte, um Kriegsmäßiges zu schaffen.

Dann sollen "Behelfskonstruktionen" für allerhand "Ariegsgerät" da sein. Für diese gilt aber auch das eben Gesagte. Sie bleiben an Wert weit hinter ihren Vorbildern zurück, ihre Herrichtung und die Ausbildung der Truppe mit ihnen kostet Zeit, viel Zeit! Die mit ihnen ausgestatteten und neu gebildeten Truppen sind auf lange Zeit hinaus durchgebildeten Friedens= und aus ihnen hervorgegangenen Ariegssormationen nur zu sehr unterlegen.

Ich will nur noch eines anführen, daß alles das nicht mit den Augen eines Leutnants angesehen werden darf, der z. B. in einem als Panzerkraftwagen aufsgeputzten Lastkraftwagen schon ein Mittel sieht, eine feindliche Armee zu schlagen,

<sup>\*)</sup> Wenn es Frankreich im Jahre 1870/71 gelungen ist, im Angesicht des Deutschen Heeres Truppen aufzustellen, so war das doch nur dadurch möglich, daß die französische Krastanstrengung in diesem Kriege die Deutsche weit übertraf. Die Deutsche Heeressleitung versügte darum nicht über Truppen, die die sranzösische Neuausstellung im Keime hätten ersticken können. Damals gab es noch keine "Willionenheere".

sondern, daß alles nüchtern in Bergleich mit ben Millionenheeren ber Gegner und ihrer Ausrüftung gestellt werden muß. Soldatenbegeisterung täuscht sich leicht.

Ich kann mich des ernsten Eindruckes nicht erwehren, als ob die, die durch Revolution vom 9. 11. 1918 in Berlin und Spaa, dann in Compieane und Trier und später bei Abschluß des Friedensvertrages so entscheidend zu unserer Entwaffnung beigetragen haben, die ferner die Kriegsschuldfrage nicht Klärten und den Bruch des Abschnitts 5 des Versailler Diftats durch die .. Siegerstaaten", in dem die Abrüstung der Ententemächte die Antwort auf unsere Abruftung sein sollte, wortlos und willenlos hinnehmen, die Reichswehr im Bersailler Diftat verhöhnen ließen, ihre Schuld am Bolke dadurch verbergen möchten, daß sie das Bolk und sich selbst in den Wahn von wirklich ernsten Rüstungmöglichkeiten hineinsteigern! Gie find es, die dem Bolke solche Hoffnungen selbst suggerieren oder es suggerieren, ja sogar mit dem Gedanken der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im Kriegsfalle spielen lassen. Dieser Gedante ist bei der Verfäumnis der Klärung der Kriegsschuldfrage und des rechtzeitigen Hinweises in Friedenszeiten auf den Bruch des Bersailler Bertrages durch die Feindmächte ein Verbrechen am Volk! Es zeichnet sich ab als ein wohldurch= dachtes Spiel der überstaatlichen Mächte zu unserer und aller Bölker Bernichtung. Um es fortseken zu können, wurden wir entwaffnet. Alles wurde perhindert, was uns wieder hätte wehrhaft machen können.

Wohl verstehe ich, daß alles geschieht, um die Deutsche Wehrmacht von ihrem inneren Wert zu überzeugen, und ich bezweifle nicht, daß er ein hoher ist. Ihren Kampswert mindert ihre Ausrüstung. Was aber tatsächlich geschieht, ist Volksebetrug und führt zum Untergang des Volkes. So sehr ich Hingabe und Begeissterung schähe, mit diesen allein wird der Feind nicht geschlagen, noch weniger mit sogenannten patriotischen Redensarten auf Volksversammlungen, die der Redner gebraucht, um beklatscht zu werden. Vor dem ungeheueren Ernst im Kriegsfalle brechen alle Hirngespinste und Phrasen zusammen, und es bleibt allein die surchtbare Lage des Volkes übrig, in die das Vertrauen auf solche Hirngespinste es stößt.

Es ist auch eine Bölkertäuschung sondergleichen, wenn der Groß-Orient von Frankreich an der Deutschen Grenze Frankreichs große Besestigunganlagen schaffen läßt, die den Deutschen, Franzosen und Belgiern vortäuschen sollen, als hätte Frankreich einen Angriff der Deutschen Reichswehr oder des Stahlhelm (!) zu besürchten. Die Deutschen sollen in Sicherheit gewiegt, die Franzosen und Besgier unter Borspiegelung "der Deutschen Gesahr" und die Italiener im Verstrauen auf die "Deutsche Hilse" auf den Welkfrieg eingestellt werden. Ahnlich war es ja vor dem Welkfriege. Immer ist es das gleiche teuflische Spiel.

Die Gegner Deutschlands im kommenden Weltkriege sind sich erschredend klar über die Schwäche der Deutschen Wehrmacht und über deren mögliche Widerstandskraft im Kriege. Möge es das Deutsche Volk auch sein, dann werden es seine etwaigen Führer nicht wagen, es ins Verderben zu führen, so wie es ihre Auftraggeber bewirken. Das Volk wird dann endlich mit den richtigen Waffen um seine Befreiung ringen, sich auch weigern, alles hinzunehmen, wie bisher. Das Erlangen der Freiheit muß immer das Ziel des Deutschen Volkes sein.

## Vom Einsatz der Streitkräfte\*)

Der Aufmarsch und die Operationen eines Heeres zu Beginn eines Krieges gehören auf das engste zusammen. Diese entwickeln sich aus jenem, der Aufmarsch aber wird wiederum durch die Operationpläne bestimmt. Wenn ich mich jeht den Aufmärschen und dem Berlauf der Operationen zuwende, so gebe ich von ihnen natürlich nur in großen Linien ein stizzenhaftes Bild. Lange habe ich vor dem Kriege Operationen bearbeitet, sie im Kriege geschaffen und geführt. Heute habe ich nicht die Absicht, mir die Köpfe der Generalstäbe der kriegsführenden Völker zu zerbrechen. Ich verfolge allein die Absicht, die Völker über das ihnen so nahe drohende Geschick aufzuklären, um es zu verhüten. Bei dieser Aufklärung ist es natürlich nebensächlich, ob die Generalstäbe der betreffenden Völker etwas anders operieren würden oder nicht, an die große Linie sind sie gebunden\*\*). Es ist eine Selbstverständsichkeit, daß ich über die Operationen der Deutschen Wehrmacht mir möglichst größte Zurüchaltung aufersege.

Den Operationen werden, wie aus meinen Darlegungen bereits hervorgeht, in großen Zügen nachstehende Pläne zugrunde liegen:

Paris wird danach streben, in schnellen Schlägen mit dem belgischen, französischen, tschechischen und jugoslawischen Heere den Deutschen Widerstand ein für allemal zu brechen und Italien vernichtend zu schlagen, um Polen und Rumänien rasch entlasten und mit der Sowjetmacht abrechnen zu können, bevor diese ihre große Zahl Wehrtauglicher zur Entscheidung einsehen kann. Diese einfache Überlegung führt die Masse der belgischsfranzösischen Armee zunächst einmal nach Deutschland.

Auch Rom muß seine Gegner schlagen und dabei die Absichten der französischen Heeresleitung, namentlich die schnelle Unterstützung der polnischrumänischen Heere zu verhindern suchen. Es muß daher dem belgischen und französischen Heere auf Deutschem Grund und Boden die englische Armee, etwa durch Landung in den Oftseehäsen Holsteins und Mecklenburgs, die Deutsche Bolkskraft und das italienische Heer entgegenstellen.

Dies führt die italienische Armee zugleich gegen die tschechische.

Um nördlich der Alpen für die dort zu erstrebende Entscheidung möglichst start zu sein, erhält das italienische Heer als erstes Sonderziel den schnellen Sieg über das jugoslawische, um die Jugoslawen von der rechten Flanke seiner nach Norden gerichteten Front abzuschütteln.

Moskau hat Polen und Rumänien schnell zu überwinden und danach zu trachten, seinen Verbündeten in deren entscheidendem Ringen gegen das belsgische, französische, tschechische und jugoslawische Heer noch die Hand zu reichen.

<sup>\*)</sup> Die angeheftete Stizze kann bequem herausgeschlagen werden, damit die Kriegshandlung verfolgt werden kann. Das erleichtert das Berstehen.

<sup>\*\*)</sup> Frühere Offiziere verbreiten schon, ich mache dem Feinde Deutschlands Kriegspläne für die Vernichtung des Deutschen Volkes. Die Veweggründe, die sie leiten, sind sehr durchsichtig. Sie decen sich mit der sonstigen Sabotagearbeit der überstaatlichen Mächte gegen meine Volksauftlärung. Die Gegner sollten indes den Stand, dem sie einst anzugehören die Ehre hatten, durch solch militärisch haltlose Geschwäße nicht bloßskellen. Selbst ohne all die Nachrichten, über die ich verfüge, könnte sich jeder Offizier des alten Heeres, sosen er einmal ernttlich über die Juammenhänge nachdenkt, sagen, daß das, was ich mitteile, Gemeingut der nachdenkenden Offiziere in den feindlichen Heeren und erst recht deren Generalstäbe ist. (Siehe auch Anmerkung S. 38.)

An einer Unterstützung Italiens und einer Entlastung Deutschlands und Engslands wird ihm indes politisch sehr wenig gelegen sein.

Es betreibt zu aller Zeit auch im Krieg seine bolschewistische Weltrevolution und hofft aus eigner Kraft nach seinen Siegen über Polen und Rumänien auch das durch Verbündete verstärkte französische Seer zu schlagen, nachdem dieses durch seinen Sieg über Italiener, Deutsche und Engländer hier die Revolution gefördert und selbst lange genug aufgehalten und genügend geschwächt worden ist.

Die erste Aufgabe, die Paris seinen verbündeten Heeren stellt, verlangt für das vereinigte belgische und französische Heereststellung in der Rheinprovinz, in Rheinhessen und im Badischen, und aus diesem Aufmarsch heraus:

Bormarsch in die Nordbeutsche Tiesebene mit starken Teilen, die berusen sind, die Deutsche Reichswehr und die etwa an ihren Küsten gelandete englische Armee zu schlagen, jede Küstung Deutschlands und den Volkskrieg daselbst rücksichtlos zu verhindern und die Verbindung mit der polnischen Armee auf dem kürzesten Wege aufzunehmen, und

Vormarsch der Hauptkräfte des französischen Heeres mit ihrem Schwerpunkte in Richtung München zum operativen Zusammenwirken mit dem tschechischen und jugoslawischen Seere beim entscheidenden Schlage gegen das italienische Seer.

Hierzu haben die tschechischen und jugoflawischen Seere unter möglichster Schädigung der österreichischen und ungarischen Kraft den Aufmarsch südlich der Donau und an der jugoslawisch-italienischen Grenze zu vollziehen.

Die Tschechei hat vorher auch bei der "Pazifizierung" Norddeutschlands im Berein mit polnischen Truppen mitzuwirken, was durch das günstige Gisenbahnsney, namentlich der Tschechei, erleichtert wird.

Ein Blik auf die Karte zeigt die ernste Lage des ungarischen Staates, der von Jugoslawien, Rumänien und der Tschechei im Süden, Osten und Norden umschlossen ist und durch Borgehen von Truppen dieser Staaten frühzeitig niedergeworfen und ungemein leicht von Österreich abgeschnürt werden kann. Sieraus ergibt sich zwangsläufig: früher Einmarsch jugoslawischer, rumänischer und tschechischer Truppen in Ungarn, um jede Bolkserhebung daselbst blutig im Keim zu erstiden, und mit diesem Einmarsch das Herstellen der Verbindung des jugoslawischen und tschechischen Seeres auf österreichischem Gebiet. Die rumänischen Truppen würden noch rechtzeitig an der russischen Front Verswendung finden können.

Das jugoslawische Heer aber muß Kräfte an der bulgarisch-griechischen Grenze Jugoslawiens und in Mazedonien und Montenegro zurücklassen.

Der Aufmarsch des italienischen Heeres entwickelt sich aus seinem Aufmarsch gegen das jugoslawische Heer. Er ist hier durch die Grenzegestaltung und durch die beiderseitigen Truppenanhäusungen an der gemeinsamen Grenze in der Gegend von Triest festgelegt. Es müßte auch zur Entsalztung überlegener Kraft allein gegen Jugoslawien österreichisches Gebiet den nüßen, selbst wenn es erhebliche Kräfte durch Albanien in Richtung Montenearo einsetz.

Der Aufmarsch gegen die Tschechei und Frankreich führt das italienische Heer nach Österreich und Süddeutschland. In den Alpenpässen kann es nicht stehenbleiben. Es gebraucht zur Entfaltung seiner Kraft das Gebiet nördlich der Alpen. Auch Imponderabilien (Unwägbarkeiten) führen es hierher. Es kann nicht Deutschland im Stiche lassen, nachdem es sich mit ihm verbündet hat. Trot allen Ausbaues der Eisenbahnen und Straßen sind die Verbindungen, die aus Italien über die Alpen führen, ungenügende. Das italienische Heer ist bei dem Aufmarsch in Süddeutschland sehr wesentlich auf Straßen angewiesen. Seine Lage in Süddeutschland ist lange Zeit hindurch eine ungemein ernste. Das Ausmarschgebiet wird rückwärts etwa der Linie Triest—Linz, die Donau auswärts bis Alm-Bodensee liegen. Es bedarf zur Sicherung desselben des Schutzes ungarischer, österreichischer und Deutscher Kräfte.

Die ungarische Armee muß an das aufmarschierende italienische Heer, also durch Abmarsch aus Ungarn selbst, Anschluß gewinnen, um den Aufmarsch des italienischen Heeres gemeinsam mit dem österreichischen gegen Jugoslawien und die Tschechei zu decken.

Die österreichische Armee soll und kann ohne weiteres ihren Anschluß südlich ber Donau an die italienische Armee sinden und sich durch die Heimwehr in aller Ordnung verstärken, soweit Jugoslawien und die Tschechei hierzu Zeit lassen.

In Süddeutschland hat die sich dort sammelnde Reichswehr, 7. und 5. Division, den Aufmarsch des italienischen Heeres gegen die Tschechei und Frankreich zu schützen. Das ist eine überaus geringe Kraft, sie ist dennoch Vorbedingung zu dem Ausmarsch des italienischen Heeres in Süddeutschland.

Ob Frankreich oder Italien dabei die Neutralität der Schweiz achten oder achten können, ist ein Ding für sich. Die kriegerische Gesamtlage würde sich dadurch nur etwas verschieben, nicht grundlegend ändern. Frankreich, dem die Sympathien der verfreimaurerten Schweiz gehören, ist eher in der Lage, die Neutralität zu mahren als Italien, das für seinen Aufmarsch in Ofterreich und Süddeutschland bis an den Bodensee ja nur über wenige und nicht immer voll leistungfähige Aufmarschlinien verfügt. Schließlich aber ergibt sich die Berlegung der Neutralität der Schweiz mit beinahe zwingender Gewalt. Ich rechne aber trokdem zunächst einmal damit, daß beide Staaten die Ber= legung der Schweizer Neutralität vermeiden, die Schweiz ihre Grenzen mili= tärisch sperrt und ihre mobilgemachten Divisionen bei Bern, Zürich und nament= lich an der Südostgrenze an der dort aus Italien in die Schweiz führenden Eisenbahn aufmarschieren läßt, auch Berpflegungschwierigkeiten sie nicht zwingen werden, fich einem der beiden Gegner anzuschließen. Natürlich muffen Frankreich und Italien wie an ihrer beiderseitigen Grenze auch für alle Fälle Truppen an der Schweizer Grenze zurüdlassen, um jeder doch noch erfolgenden Neutralitätverlegung der Schweiz durch ihre Gegner oder einem feindlichen Handeln der Schweiz gewachsen zu sein. Erst beim Fortschreiten der Operationen könnten diese Truppen weggezogen werden.

Un ihrer gemeinsamen Alpengrenze werden Frankreich und Italien selbste verständlich Truppen belassen, die sich durch Angriff in dem Gebirge gegensleitig über die Absichten zu täuschen suchen werden.

Ein Vormarsch starter französischer Kräfte über die französisch-italienische Alpengrenze zwecks unmittelbarer Unterstützung des jugoslawischen Heeres kommt nicht in Frage, denn die Alpen schließen jede Operation größerer Truppenmassen aus. Die Straßen, die über sie hinwegführen, können leicht gesperrt werden. Die Verbindung längs der Küste des Mittelländischen Meeres liegt unter dem Feuer der Flotten\*).

<sup>\*)</sup> Diese Grenggestaltung würde auch im Fall eines Krieges Italiens gegen Jugo- slawien und Frankreich allein dazu führen, daß Frankreich und Italien die Reutralität

Die strategische Lage im Osten zwischen Rußland einersseits, Polen und Rumänien anderseits ist übersichtlicher, wenn auch hier recht verschiedene Operationen möglich sind. Es handelt sich um Angriff und Abwehr über die Grenzen oder an ihnen.

Die Gestaltung der beiderseitigen Aufmärsche an der rumänischepolnischen und ruffischen Grenze, wo fich heute icon die Truppen eng gegenüberstehen, wie etwa die französischen und Deutschen vor dem Weltfriege, und die ersten Overationen werden sehr wesentlich davon abhängen, wie weit der Ausbau der Sowjetmacht bis zum Kriegsbeginn gediehen ist und welchen inneren Wert die rumänische und polnische Seeresleitung ihr beimigt. Bei der heutigen Stärke des Sowjetheeres murden diese Heeresleitungen vielleicht noch an einen Vormarsch ihrer vereinten Kraft südlich des Pripet in die Ufraine benten und dabei auf einen ruffischen Gegenstoß mit dem Schwerpunkt nördlich desselben gefakt sein. Dabei würde natürlich die Sowietmacht gegen die Front des in die Utraine einrückenden polnisch=rumänischen Heeres Kräfte einsetzen sowie die polnische Armee nördlich des Bripet gegen den dort zu erwartenden russischen Gegenstok. Mie aber doch wohl auch die rumänische und polnische Seeresleitung annehmen werden, wird Sowjetrukland in jedem Jahr über mehr Truppeneinheiten verfügen, da ihr von ihr selbst ausgebildete Mannschaften in hinreichender Menge gur Berfügung ftehen. Die Rollen wurden dann dahin getauscht, daß die Sowjetmacht mit ihrem gesamten heere die Offensive nach Polen und Rumänien hinein beginnt, wobei auch jetzt der Schwerpunkt auf dem rechten Flügel liegen würde, und Bolen und Rumänien im Gegenstoß Borteile über die bolichemistischen Armeen zu erringen suchen. Bei sehr ftarker Uberlegenheit derselben müßte das polnische und das rumänische Seer noch andere Operationen in Aussicht nehmen, wie ein Bermeiden der Entscheidung durch Zurückgehen. Allerdings würde dies ein frühzeitiges Überlassen von weiten Streden der Länder an die Sowjetherricaft bedeuten. Bon dem Stärkeverhaltnis wird es auch abhängen, ob tschechische Truppen, vielleicht die mit vornehmlich Deutschem Ersak, ja auch jugoslawische gegen das bolschewistische Seer eingesetzt werden mußten. Ich nehme für meine Betrachtung das für Deutschland militärisch überaus Günstige und Wahrscheinliche an, daß die Sowjetmacht sich imstande fühlt, ohne allerdings gleichzeitig Truppen an der preukischepolnischen Oftseetuste zu landen, die Offensive mit überlegenen Kräften nach Polen und Rumänien hinein anzutreten, Polen und Rumänien alleine sich unter Aufbietung aller Kräfte aber doch start genug dunten, die Entscheidungschlacht an ihrer Oftgrenze anzunehmen. Polen wird sich gezwungen seben, seine Westgrenze fehr bald von Truppen zu entblößen, mährend Rumänien den Schutz gegen Bulgarien, das die Stunde der Rache erhofft, auf das äußerste beschränkt.

Die Neutralität Litauens soll zunächst einmal von Sowjetrußland und Polen geachtet werden.

Unter dem Zwange, seine Kräfte gegen Sowjetrußland einzusehen, wird Polen ganz besonders eifrig danach trachten, Ostpreuhen gleich nach Ausspruch der Mobilmachung zu überrennen. Es wird seine Festungen, so Krakau, Przes

der entwaffneten Staaten in Ofterreich und Deutschland nicht achten werden. Auf diesen Ariegsfall einzugehen, liegt außerhalb des Rahmens dieser Betrachtung, nur will ich selftstellen, daß die Lage eines neutralen Landes den kriegführenden Mächten gegenüber eine andere ist, als die eines verbündeten oder seindlichen Landes, und daß Italien einen solchen Krieg von sich aus kaum je wagen würde.

myst, Iwangorod, Warschau, Newo-Georgiewst (Modlin), Posen, Thorn, Graudenz, als Rückhalt für alle Fälle und zur Sicherung gegen Deutschland armieren, was allerdings erhebliche Kräfte beansprucht. Zusammen mit der Tschechei müßten auch in diesem Fall in den ersten Mobilmachung-Tagen polnische Truppen Schlesien besetzen und Berlin bedrohen, um Deutsche Rüstungen zu verhindern.

Wie nun in solcher Lage die Deutsche Reichswehr und das Deutsche Marinekorps zunächst einmal handeln könnten, vieleleicht gemeinsam mit der englischen Armee, die in den holsteinischen und meckelenburgischen Ostsechäfen landen will, und verstärkt durch Fliegerformationen, die von England, Rußland und Italien her auf dem Luftwege Deutschland erreichen, habe ich in der Stizzenbeilage angenommen. Dazu möchte ich anführen, daß eine Division sich im Raume verliert. Der Maßstab der Skizze darf darüber nicht hinwegtäuschen.

Eins wird jest icon flar sein, die Deutsche Armeeleitung wird sehnsüchtig nach dem Eintreffen der englischen Armee und des bolichemistischen Heeres auf

Deutschem Gebiet bliden.

Die Operationen zu Lande werden von Operationen zur See eingerahmt und unterstützt.

Auf rein militärischem Gebiete werden die Operationen zur See zwei haupts ziele verfolgen:

in der Nord- und Oftsee — die des einen Bündnisspstems Sicherung, die des anderen Berhinderung des Transportes des englischen Landungheeres von der Oftfüste Englands an die Deutsche Küste und deren Landung;

im Mittelmeer — Aufrechterhaltung oder Abschneidung aller Verbindung Frankreichs mit seinen afrikanischen Kolonien, aus denen es im Weltkrieg sozahlreichen Ersatz bezog, und seinem "Mandat" Sprien.

Im übrigen aber werden Kreuzer von beiden Bündnisspstemen, die Seesstreitfräfte, namentlich U-Boote, Flieger eingesetzt, um sich gegenseitig die Zusuhr von Verpflegung, Kriegsgerät und Kriegsbedürfnissen aller Art abzusschneiden. Zu den militärischen Waffen soll im besonderen die Waffe "Hunger" treten, wo eine Waffe nicht trifft, trifft vielleicht die andere.

Die Verbindung nach Rugland über Archangelsk im Weißen Meer ist geslichert, es sei denn, daß Finnland weiter südlich die Eisenbahn von dort nach

Betersburg unterbricht.

In der Oftsee werden die Sowjetz, Deutschen und englischen Seestreitkräfte die ausgesprochene Überlegenheit haben und die russischen und Deutschen Häfen offenhalten. An die Neutralität der dänischen Gewässer wird England sich nicht tehren. Ein englisches Geschwader vor Kopenhagen wird einen Widerstand der Dänen lähmen. Polen wird in der angenommenen Lage seine Marinestation Gdingen aufgeben, voraussichtlich aber werden polnische und französische Untersees boote in den finnischen Schären — Inseln — Unterschlupf und eine Basis sür weitere Unternehmungen finden. Vielleicht greisen auch finnische Seestreitkräfte an ihrer Seite ein.

In der Nordsee ist die Lage für England und Deutschland nicht so günstig. Französische U-Boote und Minenleger gelangen von Calais und belgischen Höfen aus unmittelbar, aber auch um die Nordspize Englands herum, in die Nordsee, und Flieger überfliegen sie gleich von belgischem Gebiet aus. Holland wird die etwaige Berlezung der Neutralität seines Lustgebietes genau so hins

nehmen, wie es das im Weltkriege getan hat. Die Lage in der Ost= und Nordsee ändert sich entscheidend zuungunsten Sowiet-Rußlands, Deutschlands und Engslands, sobald es belgischen, französischen und polnischen Truppen gelingt, Deutsche Küstenstriche von Süden her zu besetzen.

Französische U-Boote, Minenleger und Flieger werden England zu blockieren, französische leichte Kreuzer von der Westküste Frankreichs und afrikanischen

Safen aus seine Berbindungen zu durchschneiden suchen.

Ebenso wird England dann trachten, jede Zusuhr in die Häfen der Westküste Frankreichs zu verhindern, das sie aber über das heute freimaurerische Spanien zu erhalten hofft, salls die noch römisch-sachischen gesinnte Regierung keine Erschwernisse macht.

Im Mittelmeer und auf dem Schwarzen Meer ist die ausgesprochene Uberslegenheit der englischen, italienischen und SowjetsSeestreitkräfte gesichert. Doch sinden auch im westlichen Mittelmeer französische Usvote und Flieger an der Südtüste Frankreichs und namentlich auf Korsita eine vortreffliche Basis sürihre Unternehmungen. Auf das Aufrechterhalten der Verbindung mit Nordsurita und Sprien wird indes Frankreich nicht rechnen können.

In der Adria, dem Meere zwischen Italien und Jugoslawien, können französische, jugoslawische U-Boote, Minenleger und Flieger weitgehend wirten.

Die Tätigteit rumänischer U-Boote im Schwarzen Meere ist beschränkt.

Die Versorgung Italiens von Amerika und Australien aus kann nicht auf Schwierigkeiten stoßen.

Sehr ernst ist dagegen die Lage Polens, Rumäniens, der Tscheckei und Jugosslawiens, auch wenn sie reiche Agrarländer sind. Sie haben nur Zusuhrmöglichsteit, solange Bulgarien und Griechenland sich noch nicht gegen sie erklärt haben. Im übrigen sind sie völlig von aller Zusuhr abgeschnitten. Daß sich demgegensüber diese Staaten jett schon wirtschaftlich immer enger zusammenschließen, ist begreislich. Auch diese Lage erhärtet, wie notwendig ein schneller vernichtensder Schlag ihrer Verbündeten gegen das italienische Seer und ein beschleunigster Vormarsch des französischen und belgischen Heeres durch Deutschland sür seine Verbündeten in Osteuropa ist. Diese Staaten bedürfen nicht nur uns mittelbarer militärischer Unterstützung, sondern auch Zusuhren aller Art.

Wie die Zusuhr für die Staaten der beiden Bündnisspsteme sich gestaltet, hängt überdies entscheidend von der Gnade der Vereinigten Staaten ab.

Japan wird seine Handelsflotte aus den europäischen Verwicklungen vollsständig fernhalten, aber auch verhindern, daß die Sowjetrepublik irgendwelche Zusuhr über Wladiwostok erhält.

China wird erst recht nicht gewillt sein, Durchzugssand für amerikanische Lieferungen an Sowjetrußland zu sein.

# Ariegsbeginn an schutzlosen Grenzen

In meinen Auffähen in Ludendorffs Volkswarte legte ich den Beginn des neuen Weltkrieges auf den 1. Mai 1932 fest. Es führten mich außer militärischen Erwägungen auch noch andere Gründe zur Annahme gerade dieses Zeitpunktes als des wahrscheinlichen, Gründe, die gewiß Deutscher Auffassung fernliegen, die aber doch tatsächlich weltgeschichtliche Ereignisse in den vergangenen Jahrhunsderten nur zu sehr bestimmt haben. Wir haben es unter den zu dem Weltkriege treibenden Machtsptemen mit abergläubischen Menschen zu tun, die in dem tiefstehenden Aberglauben der jüdischen Kabbala befangen sind. Die eingeweihten Juden, Freimaurer und Iesuiten sind Kabbalisten, wenn auch im verschiedenen Umfange\*).

Sie fühlen sich nachweislich durch ihren Aberglauben bei Bestimmung des Zeitpunktes, an dem eine ihrer politischen Handlungen, besonders ihre Nevolutionen im Kriege, beginnen soll, an die kabbalistischen Zahlengesetze, ebensosklavisch und angstvoll gebunden wie andere an die "günstigen und ungünstigen Lage" der astrologischen Berechnungen. Der 1. Mai 1932 ist nun einmal nach diesem kabbalistischen Aberglauben ein besonders günstiger, ja "heiliger" Tag, sur den Beginn des Krieges\*\*).

So töricht der ganze Aberglaube ist, nach ihm wird der politische Kalender der überstaatlichen Mächte bestimmt. Für die Kabbalagläubigen in der Leitung der Machtspfteme, die zum Krieg hetzen, sind diese "heiligen" Daten daher wichtig.

Dagegen ist es für die Bölker, die vernichtet werden, ganz gleichgültig, ob der Krieg etwa schon im Jahre 1931 oder 1932, oder erst 1933, ob am 1. Mai oder an einem anderen Jahrestage beginnt. Er wird jedenfalls in einer Jahreszeit begonnen werden, die für eines der Bündnissysteme wegen seiner vorhandenen Verpflegungbestände besonders ungünstig ist, der Tag wird also wohl Wochen vor der Ernte liegen.

Im folgenden werde ich ganz unabhängig von dem Jahrestage nur von Mosbilmachung: Tagen oder Mobilmachung: Wochen sprechen und dadurch die Zeits

<sup>\*)</sup> Br. Pike, der von 1859 bis 1891 Großkommandeur der südlichen Supreme Council in Charleston, d. h. das Haupt der nach dem alten und angenommenen schottischen Ritus arbeitenden und das Haupt der gesamten Freimaurerei war, schreibt:

<sup>&</sup>quot;Alle wahrhaft freimaurerischen Gesellschaften verdanken der Kabbala ihre Geseinmisse und ihre Symbole. Die Kabbala allein besiegelt die Vereinigung zwischen der allgemeinen Vernunft und der göttlichen Welt. Sie hat die Schlüssel zur Gegenswart, Vergangenheit und Zukunft."

<sup>\*\*)</sup> Ich kann mich hierüber nicht näher auslassen, sondern weise auf die "Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse" und "Ariegsbetze und Völkermorden" hin. Es ist dort dargelegt, daß dem Kabbalisten die Jahl 15 besonders heilig und glückversprechend ist. Die Jahlen 10 und 5 sind die kabbalistischen Jahlenwerte für die beiden ersten Konsonanten des Gotteswortes "Jehowah". Jahlen, deren Quersumme die Jahl 15 oder einer vielsachen Jusammensehung von 10 und 5 ergeben, sind sür den Juden und Kabbalisten glückverheißend. Die große französische Kevolution begann 1789, d. h. 1+7+8+9=25.25 Jahre wurde der Weltkrieg 1914/18 vorbereitet. Er begann 1914. 1+9+1+4=15. Das Jahr 1932 hat ebenfalls die Quersumme 15.

Der 1. 5. stellt die Zahl 15 dar. Er wurde darum zum jüdischen Weltfeiertag ers nannt. Unser 1. Mobilmachung-Tag im Weltfriege war 2. 8. Er hat als Quersumme die Zahl 10!

Das Jahr "1932" spielt auch in Finanzfreisen eine erhebliche Rolle. Auch "politische" Kreise halten es für bedeutungvoll. Der Marrist Severing führte am 27. August in Lengerich in Westfalen in öffentlicher Versammlung aus:

<sup>&</sup>quot;Wir muffen Arbeit schaffen oder uns über Wasser zu halten versuchen dieses Jahr, nächstes Jahr und vielleicht noch übernächstes Jahr."

spanne, in der sich die Ereignisse vom Beginn des Krieges, d. h. vom 1. Mobilsmachung-Tage, ab zusammendrängen, dem Leser bewußt machen\*).

Bis zum Beginn des Krieges sind Wirtschaftkrise und Arbeitlosigkeit ins Unerträgliche gestiegen, die sozialistische, faschistische und bolschewistische Wirt-

schaftformen vollends zusammengebrochen, Elend würgt die Bölker.

Ihr Lebenswille lehnt sich dagegen auf. Sie sind gegeneinander weiter vershetzt und ausgepeitscht. In den bis an die Zähne gerüsteten militärisch starken Staaten des horizontalen Bündnisspstems, besonders in Frankreich, wird immer mehr dem Bolke Angst vor dem "drohenden Einmarsch" der Deutschen gemacht, der Polens und Tschechenhaß gegen alles Deutsche gepflegt. Diesem teuflischen Zweck nur zu sehr angepaßt, ertönt in den entwassneten Ländern das gewissenslose und leichtsertige Gerede der bramarbasierenden Scheinkrieger und Soldatenspieler von der Möglichkeit der Zurückgewinnung unserer Freiheit durch einen neuen Weltkrieg. Gleichzeitig ist aber auch die Aufklärung in den Bölkern fortsgeschritten, das Erkennen der wirklichen Volksverderber ist gewachsen. Es sehlt nur noch den Völkern klarer entschlossener Kampfwille gegen sie. Die Not schärft den Blick.

In der Tat ist die Lage der Völker unerträglich geworden. "So kann es nicht weitergehen", "lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende" lauten die Suggestionen, die den am meisten bedrohten Völkern gegeben und willig nachgeplappert werden. Wohin aber tatsächlich "der Weg gehen" soll, und wie "das Ende mit Schrecken" ausschen wird, das verschweigen nach wie vor die poslitischen Führer und die Presse dem Volke sorzsam, genau so, wie sie den Weg allein möglicher Abhilse, den ich seit Jahren zeige, totschweigen.

So taumeln denn alle die Bölter in den neuen Weltfrieg, um sich zu retten, jeder auf andere Weise von den überstaatlichen Mächten und deren Drahtpuppen betrogen, und dennoch sind sie am Tage des Kriegsausbruches ebenso überrascht.

wie sie es im August 1914 waren.

Mit der wachsenden politischen Spannung treffen die großen Militärmächte uns mittelbare Kriegsvorbereitungen für den Lufts, Lands und Seefrieg und Mobilsmachungs und Grenzschutzmahnen im stillen, die Industrien werden auf Kriegsbetrieb eingestellt. Auch Deutschland, Osterreich, Ungarn treffen Borsbereitungen, Waffens und Munitiontransporte treffen von England, Rußland und Italien ein und erregen die Ausmerksamkeit Frankreichs und seiner Bersbündeten.

Es ist gänzlich gleich, ob die Rüstungen Deutschlands, Ungarns und Österreichs, die nach Auffassung Frankreichs und seiner Verbündeten gegen den Versailler Vertrag verstoßen, oder sonst beliebte Zwischensälle, etwa ein Scheinattentat oder wirkliches Attentat des Groß-Orients von Frankreich auf den römischen Papst gelegentlich eines Pilgerempsanges, den Ausbruch des Weltkrieges herbeissühren. An irgendeinem Kriegsgrund ermangelt es den überstaatlichen Mächten "zur rechten Zeit" nie.

Der Krieg ist da!

Kriegserklärungen erfolgen nicht, die Gewehre "gehen von selber los".

Sämtliche europäische Staaten, mit Ausnahme Nor-

<sup>\*)</sup> Bei der Feststellung der Operationen mußte ich häufig einen ganz bestimmten Mobilmachung-Tag sestlegen. Es kommt nicht darauf an, ob das Ereignis tatsächlich einen Tag früher oder später stattfinden würde. Das Gesamtbild würde dadurch in keiner Weise beeinflußt werden. Um dieses handelt es sich.

wegens, Hollands, Spaniens und Portugals, auch der Türstei und im fernen Osten Japan erklären den gleichen Tag als 1. Mosbilmachung: Tag.

Schon in der Nacht zum 1. Mobilmachung: Tag beginnt der Luft- und Seekriea.

London, Paris, Marseille, Mailand und Rom einschließlich der Batikanstadt, Benedig, Agram, Budapest und andere Städte in außerdeutschen Ländern wers den mit Gass, Sprengs und Brandbomben wirkungsvoll "belegt". In Deutschssand und Österreich ersahren das gleiche Schickal: Düsseldorf, die Städte und Anlagen des Ruhrgebietes, Köln, Koblenz, Mainz, Franksurt, Ludwigshasen, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart, Augsburg, München, Regensburg, Passau, Linz, Salzburg, Graz und Wien, Nürnberg, Halle, Leipzig, Dresden, Teile des mitteldeutschen Braunkohlengebiets, vor allem aber Berlin, das Waldenburger Gebiet, Breslau, Franksurt a. d. Oder, Stettin, Köslin, Stolp, Elbing, Allenstein und Königsberg und andere mehr.

Dabei werden in Ungarn, Österreich und Deutschland Proklamationen niedersgeworsen, daß jede Beteiligung am Kriege außerhalb des Rahmens der Reichswehr mit dem Tode bestraft und jede Eisenbahns und Kunstbauzerstörung und das Errichten von Straßensperrungen jeder Art, nicht nur an den Urhebern, sons dern auch an den Ortschaften, an der Bevölkerung der Gebiete, in denen sie stattssinden, auf das schwerste geahndet würden. Gleiches haben die seindlichen Staaten den Regierungen Deutschlands, Österreichs und Ungarns amtlich notisiziert und dabei höhnisch hinzugesügt, daß die Regierungen dieser Staaten die Rüstungsbeschränkungen ja als völkerrechtlich bindend anerkannt hätten, obsichon die im Bersailler Vertrag zugesicherte allgemeine Abrüstung nicht eingetreten sei.

In der Oft- und Nordsee und auf allen Meeren werden Schiffe versenkt, darunter auch Deutsche Schiffe. Die Rüften werden durch Minen verseucht.

An allen Grenzen kommt es zu Zusammenstößen. Belgien und Frankreich schieben über die belgisch-französische Grenze Abteilungen mit zahlreichen Panzerkraftwagen vor, die weiter in das Land hineinsahren. Aachen, Trier, Saarlouis, Saarbrücken, die Grenzskädte der Pfalz, Kehl und die Rheinübergänge dis Basel ausschließlich werden besetzt.

An zahlreichen Stellen der Grenzen Ungarns, Österreichs und Deutschlands, einschließlich Ostpreußens, gegen Jugoslawien, Rumänien, die Tschechei und Polen dringen Patrouillen in beiden Richtungen in Feindesland ein und prale len auseinander. In Oberschlessen besetzen Polen Ratibor, Gleiwitz, Sindenburg und Beuthen.

Die Bevölferung beteiligt sich am Rampfe.

Die Kriegshandlung sett in Europa von der ersten Stunde an mit elementarer Gewalt ein. Gleichzeitig schlägt die Flamme der Erhebung des "farbigen" Volkes gegen ihre "weißen" Bedrüder empor, ganz gleich, welschem Macht-und Bündnisspstem diese angehören.

Der Krieg wird überall und von der ersten Stunde an mit gleich unerhörter Grausamkeit zu Lande, in der Luft und zur See geführt. Das Bölterrecht wird noch weniger geachtet, als schon im Weltkriege 1914/18, wo es die Feindmächte sattsam prostituierten. Alle Abmachungen über Kriegführung, z. B. über das Versbot, Gasbomben aus Flugzeugen abzuwersen, oder die Einschränfung der Bers

wendung der U-Boote usw. gelten nicht. Der Krieg hat nach dem einheitlichen Willen der Machtspfteme seinen Zwek zu erfüllen:

von neuem Abermillionen Menschenleben zu vernichten und den Willen der europäischen Bölker restlos zu breschen, damit sie nun endlich dem Sieger voll gefügig werden.

Die modernen Kriegsmittel, namentlich der Kampf aus Flugzeugen gegen die Bevölkerung, leiften diesem Ziele Borichub. Der alles zerftorende und vernichtende "Bolkskrieg", dessen Wesen darin besteht, daß die Bevölkerung in den Rampf der Heere gegen Kriegsrecht eingreift, und namentlich für die wehrlos aemachten Deutschen und Unaarn als Boraussekuna ihres Widerstandes angesehen wird, begünstigt das Vorhaben der überstaatlichen Mächte. Die Seere müssen diesen Volkskrieg mit rücksichtloser Gewalt unterdrücken und erkennen auch für solche Fälle "Kriegsrecht" an. Überall geht die gesäte Saat auf und trägt die gewünschte Frucht. Der aufgepeitschte Saf der Bolfer, wie der stark bewaffneten Bolen und Tichechen gegen die wehrlosen Deutschen oder der Gerben und Rumänen gegen die entwaffneten Ungarn, der Italiener gegen die Jugoilawen usw. tut seine Schuldiakeit, nicht minder die den Belgiern und Franzosen seit 1919 ununterbrochen suggerierte Furcht, daß die Deutschen sie angreifen und vernichten wollen. Als einzige vermeintliche Rettung ist ihnen das Sinmorden der Deutschen gezeigt. Sie handeln danach. Die tiefgehende Erbitte= rung völkischer Minderheiten gegen ihre Inrannen, der Aufstand der unterjochten "farbigen Bölfer" in anderen Erdteilen gegen die "Weißen", der Araber gegen die Juden in Palästina, der Kurden gegen die Türken und anderes mehr erfüllen gründlich die völkerausrottenden Absichten der geheimen Drahtzieher. Diese entfachen die politischen und religiösen Leidenschaften und niederen Instinkte der Menschen um die furchtbaren Zerstörungen noch zu steigern. Die Berzweifelnden und die Verhungernden ichreden vor nichts mehr zurud. Golden Charafter träat das ungeheuerlichste Trauerspiel, das das Menschengeschlecht je erlebt hat, von seinem Beginn an und in stets anwachsender Beise.

Jur Austilgung des Blutes der Bölfer tritt ihre wirtschaftliche Vernichtung. Alles wirtschaftliche Leben stockt, nur die Kriegsindustrie arbeitet in den Militärsmächten. In Deutschland, Deutsch-Österreich und Ungarn wird versucht, sie in Gang zu sehen. Geld verliert völlig seinen Wert. Wer gestern noch Vermögen hatte und "reich" war, hat es heute verloren. Die Preise für die notwendigsten Lebensbedürfnisse werden unerschwinglich. Alle Welt "hamstert". Vorkehrungen für die Ausgabe von Lebensmitteln auf Karten, wie wir es aus dem Weltkriege her noch genügend kennen, werden getroffen und treffen, wie damals, die Ehrlichen.

Wie im Weltkriege 1914/18 wird von den kriegsführenden Staaten das Privatseigentum der Staatsbürger der feindlichen Länder innerhalb ihrer Grenzen beschlagnahmt, diese selbst werden "interniert". Deutschland hat nicht die Mittel, diese Mahnahmen voll durchzuführen.

In allen Staaten wird die strengste Zensur eingerichtet und versucht, die Bölker durch die Presse und gesügige Organe zum Kriege zu begeistern. Gegenssuggestionen dringen gleichzeitig aus Geheimorganisationen ins Bolk oder werden aus Flugzeugen oder durch Radiowellen von den kriegsührenden Mächten überallhin verbreitet.

Zur See wird der Krieg in steigender Heftigteit fort= qesekt.

Groß sind die Verluste an Menschenleben und Schiffen. Ungeheuere Werte werden mit diesen in den Meeressluten versenkt.

Deutschland stellt seine Panzerschiffe, diese schwimmenden Särge, außer Dienst und macht nur seine modernsten kleinen Kreuzer und Torpedoboote mobil, im übrigen verwendet es seine Marinestreitkräfte zu Lande.

Die Seestreitfräfte der Sowjetrepublik, Deutschlands, Englands und Italiens behaupten im allgemeinen die Seeherrschaft. Es gelingt aber Frankreich von seiner vortrefflichen Basis aus den Schiffsverkehr in der Nordsee wirkungvoll zu gefährden und England die Zusuhr weitgehend zu erschweren.

Die französischen Verbindungen über das Mittelmeer hinweg nach Nordfrankreich und Sprien sind unterbrochen, eine Tatsache, die insofern von geringer Bedeutung ist, als sich die französischen Kolonien in Aufruhr befinden und Frankreichs Heere Ersat von dort nicht erwarten können.

Wohl vermögen die englischen Panzerschiffe unter großem Schutz gegen U-Boote Häfen an der Nordfüste Frankreichs zu bombardieren und Dänemark im Zaum zu halten, damit es sich einer Neutralitätverlezung seiner Gewässer durch den Durchmarsch der englischen Flotte nicht widersetz, aber im übrigen zieht England aus seiner überlegenen Panzerschiff-Flotte zunächst noch nicht einen militärisch entsprechenden Gewinn.

Der Luftfrieg richtet sich immer mehr und mehr unmittelbar gegen die seindlichen Streitkräfte in der Luft, zu Lande und zur See, gegen die militärisch wichtigen Anlagen, wie Sisenbahnen, Häfen, Industriegebiete, Elektro-Werke, Heeres-Fabriken. Die Wirkung gegen die Bewölkerung des seindlichen Landes wird dabei als Nebenwirkung begrüßt. Besondere Luftangriffe werden gegen die Hauptstädte und größeren Städte des seindlichen Landes gerichtet.

Deutschland, Deutsch-österreich und Ungarn liegen zunächst schussos den feindslichen Luftangriffen gegenüber, die den Krieg weit in diese Staaten hineinstragen. Später werden die belgischen und französischen Luftstreitkräfte zu einem "guten Mittel" gegenüber etwaigen Erhebungen oder Sabotagehandlungen im Kücken des in Deutschland rasch vormarschierenden belgischen und französischen Heeres.

In Deutschland fehlt jeder Luft- und Gasschutz. Die Berluste unter der Bevölkerung sind deshalb ganz besonders groß. Die Bersuche, solchen Schutz in letzter Stunde vor dem Kriege zu schaffen, scheitern an dem Mangel der dazu nötigen Mittel, auch wenn die Berbündeten aushelsen. Ihre Berteilung und Sinrichtung über das ganze Land hin und die Unterweisung der Bevölkerung mit ihnen sind nicht im Handumdrehen möglich. Ausdrücklich aber muß vor allem darauf hingewiesen werden, daß auch der beste Abwehrschutz Zerstörungen keineswegs verhindert und durch diese trotz Gasmasken Menschenleben versnichtet und Lebensbedingungen zerstört werden.

Schon am 1. Mobilmachung = Tage treffen auf dem Luftwege nicht allzustarke englische, sowjet-russische und italienische Luftstreitkräfte in Hannover, Berlin, Stettin, Königsberg i. Pr. sowie in Augsburg, München, Salzburg ein. Diese nehmen den Luftkampf auf und belegen nun ihrerseits Deutsche, Deutsche österreichische und ungarische Städte, sobald diese vom Feinde besetzt sind, mit Romben.

Ich muß es mir versagen, alle Phasen des See- und Luftkrieges zu verfolgen.

Die gemachten Andeutungen reichen aus, sich die Wirkungen dieser Ariegsmittel vorzustellen, wenn zugleich an die gewaltigen Verbesserungen, namentlich der Luftkriegswaffen und ihrer Abwursbomben seit dem Weltkriege 1914/18 gedacht wird. Der Schrecken des Karlsruher Kindermordes am hellen Tage durch französische Flieger im Weltkriege verblaßt selbstverständlich völlig gegenüber den furchtbaren Eindrücken der nach und nach überall, besonders aber in Verlin, den Landeshauptstädten und Industriegebieten eintretenden Verheerungen.

Bu Lande entwickeln sich die Verhältnisse zunächst langsam. Die Heere müssen mobilisiert werden und aufmarschieren. Starker Grenzschutz sichert die Grenzen der friegsführenden Länder gegeneinander, so in den Alpen an der französischen und italienischen, an der italienischen und jugoslawischen sowie an der rumänischepolnischen und russischen Grenze.

Überdie Grenzender wehrlosgemachten Länder Deutsch= land, Deutsch= Bsterreich und Ungarn brandet sofort der Krieg.

über die Deutsche Westgrenze von Aachen bis Basel bewegen sich am 1. Mobilmachung-Tage beschleunigt mobilgemachte Truppen aller Wassen, starte Panzertrastwagenkolonnen, Insanterie auf Krastwagenkolonnen und motorissierte Artislerie voraus, vor und am 2. Mobilmachung-Tage solgen starke Heeresvorhuten. Bis zum 3. und 4. Mobilmachung-Tage ist das Land bis zum Rhein und Baden von Heidelberg südwärts den Kamm des Schwarzswaldes entlang besetz.

Die Deutsche Reichswehr versucht am 1. und 2. Mobilmachung= Tage sich dem Ginmarsch der belgisch-französischen Truppen entgegenzustellen. Sie ist auch an einigen Stellen örtlich erfolgreich. Sie wird aber schließlich unter erheblichen Berluften zum Rückzuge gezwungen. Die Bevölkerung hat ihr Erscheinen warm begrüßt und stellenweise am Rampf teilgenommen. Das belgisch-französische Heer hält schonunglos "Strasgericht" ab. Deutsche Freiwillige werden erschossen. Die Ortschaften, in deren Nähe Bevölkerung sich am Kampfe beteiligt hat oder Strakensperrungen vorgekommen sind, werden niedergebrannt, den Städten oder ländlichen Areisen, in denen Eisenbahn= und Brückenzerstörun= gen von der Reichswehr vorgenommen wurden, außerordentliche Kontributionen auferlegt. Bald werden auch Geiseln genommen und an ihnen die Todesstrafe vollstredt, wo Sabotageafte im Ruden des Heeres Anlag dazu geben. Unter den Geiseln befinden sich namentlich kommunistische und nationalsozialistische Führer, Berjönlichkeiten der Wirtschaft, sofern sie nicht Jude oder Freimaurer find, und höchste Beamte der römischen Kirche sowie Schriftseiter der "nationalen" und .. römischen" Bresse.

Die belgischen und französischen Truppen setzen die Bahnen bis zum Rhein und in Baden in Betrieb. Sie nehmen das von ihnen besetzte Gebiet in Berwaltung, schreiben umfangsreiche Lieferung an Verpflegung aus, treiben alle Kraftwagen bei und treffen Maßnahmen, die männliche Bevölkerung des besetzten Gebiets vom 17. bis 45. Lebensjahre in das innere Frankreich abzuführen. Gleichzeitig verbieten sie bei Todesstrafe jede Nachrichtenübermittelung nach Deutschland hinein.

Die Zahlungen aus öffentlichen Kassen werden eingestellt, natürlich auch die der Arbeitlosenunterstützungen und jeder Rentenfürsorge und aller Gehälter. Sehr bald hören auch alle Lohnzahlungen auf. Das Elend schleicht heran.

Um 6. Mobilmachung-Tage soll schon der Aufmarsch des belgisch-französischen

Heeres am Rhein und in Baden beginnen. Er soll planmäßig mit den Felds und Reservetruppen am 12. Mobilmachung-Tage, mit dem gesamten Heere am 17. beendet sein.

Am 5. Mobilmachung: Tage beginnt aber bereits der Bormarsch der Heeres: vorhuten, bestehend aus Infanterie= und Kavallerie=Divisionen, hierbei aus viclen Gründen die farbigen, in Frankreich stehenden Truppen, nach Deutschland hinein in Richtung Bremen, Sannover, Kaffel, Gifenach und Regensburg, ihnen wiederum weit voraus Flugzeuge in der Luft und Banzerfraftwagenkolonnen und Infanterie auf Lasttraftwagen auf den Straken. Sie sollen jeden Widerstand der Deutschen Reichswehr rücksichtlos brechen, jedes Rüsten verhindern und den Rolfsfrieg blutig im Reime ersticken. Die auf Regensburg entsandte Secresporhut hat außerdem die Aufgabe, über Kulmbach im Maintal die Berbindung mit tschechischen Truppen aufzunehmen, die entsprechende Weisuna erhalten haben, und gegen die Donau aufzuklären. Gleichzeitig mit diesen Heeresvorhuten werden andere Truppen mit starker Artillerie in das Gelände nördlich des Bodensees vorgeschoben, um günstige Kampfbedingungen für die fommende Schlacht über das in Suddeutschland aufmarschierende italienische Seer zu schaffen. Sier beginnen sehr bald ernste Rämpse zuerst mit der durch italienische schwere Artillerie und Flieger verstärften 5. Division. Die Ent= scheidungschlacht zwischen dem französischen und italienischen Seere wird damit eingeleitet.

Die ersten Truppen des italienischen Heeres sind mit der Bahn bereits am 2. Mobilmachung-Tage in Süddeutschland eingetroffen, und zwar unter dem Schuke der ebengenannten 5. Division, die hart nördlich des Bodensees sich mit der Front nach Westen zusammengezogen hat, und der 7. Division im Bayerischen Wald. Ein vatikantreuer, faschistisch gesinnter, italienischer General übernimmt in München den Befehl\*). Auf seine Beisung hin trifft die banerische Regierung, nach stattgehabter Verständigung mit der württembergischen auch für württembergisches Gebiet, Magnahmen zur Unterbringung der hier mit der Gisenbahn und mittels Kukmarich über die Alpen aufmarschierenden italienischen Beeresmassen und schreibt für sie ungeheure Lieferungen von Lebensmitteln und Stellungmaterial aus. Sie bietet ferner die männliche Bevölkerung vom 17. bis 45. Lebensiahr zur militarischen Berwendung und weite Teile der Bevölkerung, dabei auch Frauen und Jugend, zum Ausbau einer befestigten Schützengrabenstellung auf, die die italienische Seeres= leitung vom Bodensee bis in das Salzburgische hinein in dem Vorlande der Alpen als Rüchalt in Aussicht genommen hat. Das Land südlich der Donau wird mit jedem Tage mehr italienisches Heerlager.

Hierhin strömt auch aus Baden, Württemberg und Nordbayern vor dem Anmarsch der französischen Heeresvorhuten und einbrechenden tschechischen Truppen die verzweiselte Bevölkerung zusammen, so wie 1914 die ostpreußische vor dem Einmarsch der Russen floh. Dabei sind aber auch Deutsche, die an einem Befreiungstamps ihres Bolkes in edler Hingabe teilnehmen möchten — doch davon im nächsten Abschnitt. Die Berbindung mit Norddeutschland ist sehr bald untersbrochen. Große Verpflegungs und Unterbringungschwierigkeiten stellen sich ein.

<sup>\*)</sup> Ich lasse außer Betracht, ob die Batikanpläne bereits verwirklicht, Kronprinz Rupprecht in Bayern und Otto von Habsburg, der älteste Sohn der Kaiserin Zita, in Wien und Budapest Herrscher geworden sind.

Die Eisenbahnzüge aus Italien können nur Truppen befördern. Hunger und Krankheiten aller Art sind im Anzuge und die Wirkung der feindlichen Flieger macht sich immer empfindlicher fühlbar.

In Österreich und in Norditalien vollzieht sich der Aufmarsch anderer Teile des italienischen Heeres, weitere werden nach Albanien übergesetzt.

Die österreichische Regierung hat Wien verlassen, dessen Bereteidigung unaussührbar ist, und hat sich nach Bad Gastein begeben. Auch hier übernimmt ein vatikantreuer, faschistischer, italienischer General den Besehl und ordnet Entsprechendes an. Die Lage der Bevölkerung, eingezwängt in den Bergen, ist noch ernster als in Oberbanern.

Im Anschluß an die 7. Deutsche Division übernehmen Teile der österreichischen Armee, verstärtt durch Heimwehr, die Dedung des Aufmarsches des italienischen Heeres über Ling nach dem Semmering zu und weiter südlich bei Graz.

Tich ech ische Truppen besetzen am 3. Mobilmachung: Tage die auf dem nördlichen Donauufer gelegenen Borstädte Wiens und die Donaubrücken und werden von den tschechischen Bevölkerungteilen Wiens auf das freudigste begrüßt. Bon Preßburg her entwickeln sich bereits vom 1. Mobilmachungs Tage an tschechische Truppen auf dem südlichen Donauufer in Richtung Wien und namentlich nach Ungarn hinein. Die Deutsche Bevölkerung flüchtet aus dem Gebiet nördlich der Donau, aus Linz und Wien in den Schutz der österreichischen Truppen und wird weiter nach Italien abgeschoben.

In Ungarn sind am 1. Mobilmachung-Tage auch an anderen Stellen tichechische, rumänische und jugoslawische Truppen, die mit allen neuzeitlichen Kampsmitteln reichlich ausgestattet sind, eingerückt. Die tschechischen Truppen Iegen dabei den Schwerpunkt von Prekburg her in südliche Richtung, die jugoslawischen in die Gegend südlich des Plattensees. Die ungarische Armee wirft fich diesen entgegen. Die Bevölkerung beteiligt sich, zum äußersten entschlossen, am Kampfe. Die Anstrengungen sind vergebens. Die ungarische Armee, aufgenommen von öfterreichischen und italienischen Truppen, räumt, wie einst die jugoslawischen im Weltkrieg, nach schweren Verluften in Richtung Brud-Graz ihr Heimatland und führt zahlreiche Freiwillige, Soldaten des Weltkrieges 1914/18 und unausgebildete wehrhafte Jugend zu ihrer Berstärkung mit. Die Regierung verläßt mit den Truppen das Land, das schon in der 2. Mobilmachung-Woche grauenvoll vermuftet ist. Große Teile der männlichen Bevölkerung sind erschlagen, Dörfer und Städte niedergebrannt oder zerstört. Da. wo der verzweifelte Bolkskrieg immer wieder von neuem aufflackert, wird immer wieder vom Feindheere entsprechend gehandelt. Immerhin werden feindliche Rräfte gefesselt.

Die Rämpfe in Ungarn greifen auf die italienisch=

jugoslamische Front über.

It a l i en nütt die ernsten Schwierigkeiten, die die römisch gläubigen Kroaten der Mobilmachung des jugoslawischen Heeres bereiten, und die ersolgereichen Fliegerangriffe auf die Bahnhofsanlagen in Ugram aus und beginnt schon mit Beginn der zweiten Mobilmachung-Woche den Angriff. Die Umwandslung Nord-Ost-Italiens zum Kampsfeld im Frieden erleichtert ihm dies.

Etwa gleichzeitig beginnen auch die Kämpse an der jugoslawisch-albanischen Front in Montenegro, wobei sich die montenegrinische Bevölkerung teilweise gegen die Jugoslawen richtet.

Inzwischen haben die Tichechen in Wien eine tichechische Ber-

waltung eingerichtet und die Kräfte von Prefdurg her und über Wien bis auf den Semmering vorgeschoben. Die Bevölkerung Wiens, außer der tschechischen, leidet schwer. Unruhen, die sich scharf gegen die Juden richten, werden von den Tschechen blutig niedergeworsen, unbotmäßige Stadtteile mit Bomben "reichlich" belegt. Ungeheuere Kontributionen muß die Bevölkerung Wiens aufbringen, ständig gefährdet durch Beschießung aus italienischen Flugzeugen.

Am 5. Mobilmachung=Tage nehmen die tschechischen Truppen nach heftigen Kämpfen Linz und schieben zu gleicher Zeit stärkere Kräfte über den Böhmer Wald in den Bayerischen Wald und drücken die 7. Deutsche Division auf das südliche Donauuser zurück. Passau und Regensburg liegen unter dem Feuer tschechischer Geschütze. Die von den Ischechen gefangengenommenen Mitglieder der österreichischen Heimwehr und Deutsche Freiwillige werden erschossen und da, wo "militärische Gründe" vorliegen, Ortschaften niedergebrannt.

über die offene Grenze Banerns bis hinauf nach Hof bringen tschechische Panzerkraftwagen und schwache Abteisungen aller Waffen vor, um die Verbindungen von Süddeutschland nach Norddeutschland zu unters brechen und unmittelbare Fühlung mit den auf Regensburg vordringenden französischen Truppen zu gewinnen. Auch sie stoßen auf Widerstand in der Bes völkerung, da wo sie dies nicht sogleich in der hinreichend geschilderten furchts baren Weise ahnden, wird dies in der Hoffnung aufgeschoben, daß dieses Gebiet tscheischisch wird.

Un der sächsische preußischetschechtschen Grenze gehen die örtlichen Grenztämpfe erbittert weiter.

Die Tschechen besetzen dabei zahlreiche Grenzorte und dringen mit kleinen Abteilungen gemischter Waffen und starker Panzerkraftwagenkolonnen in Sachsen und Schlesien ein, zerstören Sisenbahn- und Telegraphenanlagen. Sie brechen brutal und blutig jeden Widerstand der Bevölkerung, treiben Vieh und Getreide bei und sammeln die männliche Bevölkerung vom 17. bis 45. Lebensjahr, um alles in ihr Land abzuführen. Die letztere soll später an polnisichen Festungen schanzen.

An der preußisch-polnischen Grenze treten sich der polnische "zivile" Grenzsichut unter militärischer Führung und Deutsche, schlechtbewaffnete freiwillige Trupps gegenüber.

In diese Grenzkämpse kann die Reichswehr nur hie und da eingreifen, da sie ihre Kräfte örtlich zusammenhalten muß. Sie werden Deutscherseits an vielen Stellen nur von Freiwilligen-Trupps geführt und tragen auf beiden Seiten der Grenze den grausamen Charakter des Bolkskrieges. Die Polen in den Deutschen Grenzgebieten greisen dabei gegen Deutsche ein. Es ist ein gegensseitiges Vernichten.

Am 3. Mobilmachung-Tage gehen zwei tschechische Infanteriedivisonen mit vornehmlich tschechischem Ersat, verstärkt durch Kavallerie, Panzerkraftwagen und schwerer Artillerie und begleitet von Fliegern, in Richtung Dresden—Görlik vor.

Eine polnische Kavalleriebrigade, auch mit allen neuzeitlichen Kampfmitteln ausgestattet, ist am 1. Mobilmachung-Tage aus dem geraubten Oberschlesien auf Breslau aufgebrochen. Sie nähert sich am 3. Mobilmachung-Tage dieser Stadt. Ihr folgt eine Abteilung aller Wassen.

Eine polnische Division rudt am gleichen Tage von Lissa her auf Glogau vor. Truppen der Deutschen Reichswehr stellen sich jetzt dem Vormarsch der ein=

rückenden feindlichen Truppen entgegen.

Es fommt in der Folge auf Deutschem Gebiet zu erbitterten Kämpsen der polnischtschechischen Truppen und der 3. und 4. Deutschen Division, und der 2. Deutschen Kavallerie-Division. Die Deutschen Truppen werden mittels Bahnstransports durch Truppen der 2. Division aus Pommern und des Marineforps aus Kiel verstärft, das südlich Kiel, unter Ausgebot der Landeseinwohner, ein Schützengrabensostem als Rückhalt für die Operationen der dort eintressenden englischen Armee einrichtet. In diesen Kämpsen macht sich die Überlegenheit der tscheisischen und polnischen Truppen an schwerer Artillerie, Panzerkrafts wagen und Fliegern, die init Maschinengewehrseuer aus der Luft in die Kämpse eingreisen, besonders empsindlich fühlbar. Die Berluste der heldisch ringenden Reichswehr und der Freiheitkämpsertrupps sind überaus stark, auch die der Besvölkerung, selbst da, wo sie sich nicht am Kampse beteiligt. Zerstörte und niederzgebrannte Ortschaften Sachsens, der Lausit und Schlesiens zeigen bald Stätten des Kampses!

Weiter nördlich an der pommerschen und polnischen Grenze war am 1. Mobils machung-Tage die 2. Division in polnisches Gebiet mit ihren Hauptkräften auf Dirschau, mit schwächeren auf Gdingen vorgebrochen, um die Truppen in Ostpreußen zu unterstüßen. Sie hatte den Widerstand der polnischen Grenze wache leicht überwunden, war dann auf heftigsten Widerstand polnischer Truppen gestoßen, die aber schließlich auf Graudenz zurückwichen. Die Deutschen Truppen sanden die Brücken bei Dirschau nachhaltig zerstört, konnten aber die polnische Marinestation in Gdingen einnehmen, die von den Polen noch nicht vollständig geräumt war, und unter Zurücksichrung von Gesangenen, aber durch erhebliche Berluste geschwächt, wieder auf Deutsches Gebiet zurücksehren, von wo dann ihr Abtransport zu den Kämpsen in Sachsen und Schlesien ersolgt ist.

Inzwischen haben die Polen ihren Handstreich auf Ost-

preußen begonnen.

Am zweiten Mobilmachung-Tage brechen von Graudenz und in Richtung von Thorn und über Neidenburg starke polnische Kräfte, mit modernster Kriegs= ausrüstung ausgestattet, unterstütt von starken Fliegerverbänden in Oftpreuken ein. Sie druden namentlich in Richtung Elbing-Königsberg ftart vor. Am dritten Mobilmachung-Tage ichliegen fich polnische Kräfte an der Oftgrenze auf Lud und Gumbinnen dem Borgehen an. Bis zum siebenten Mobilmachung-Tage ist das Schickfal gang Ostpreußens besiegelt. Die Deutsche Reichswehr ist trot heldenhafter Gegenwehr, trot der Unterstützung von gahlreichen Freiwilligen von der polnischen übermacht, auch wenn diese die schwersten Berluste erlitten hat, erdrüdt. Nur Trümmer weichen über Königsberg auf Billau aus. Furcht= bar ift das handeln der Polen gegenüber all den Männern, die am Kampfe freiwillig teilgenommen haben, um ihre Beimat qu retten, und gegenüber den Ortschaften, aus denen diese Waderen stammen. Der Schreden des Ruffen= einfalls 1914 verblaßt völlig. Die noch überlebende männliche, wehrfähige Bevölkerung vom 17. bis 45. Lebensjahr wird in Warschau und Krakau interniert. Ungeheuerliche Lieferungen an Getreide, Pferden und Bieh werden ausgeschrieben. Das Deutsche Leben erftirbt. Reine Feder reicht aus, das Unglud dieses Landes zu schildern.

Die in Oftpreußen eingefallenen polnischen Truppen werden nach der voll-

endeten Zerstörung des Landes und der Besetzung von Pillau und Grodno an den linken Flügel des polnischen Heeres herangezogen. Nur schwache Kräfte bleiben in dem verwüsteten Ostpreußen zurück. Die polnischen Seestreitkräfte sinden jetzt in Pillau Unterschlupf.

An der polnischerumänischen und russischen Grenze finden Grenzkämpfe nur im geringeren Umfange statt.

## Entwaffnetes Volk inmitten aufmarschierender Heere

Furchtbar waren die ersten kriegerischen Ereignisse für die entwaffneten Länder Deutschland, Österreich und Ungarn. Schon nach Ablauf der 1. Mobilsmachung-Woche zeigt der Krieg ihnen ganz unverhüllt sein schreckliches Antlitz. Es ist ganz anders wie im Weltkrieg 1914, als uns unser stolzes heer die heimatliche Erde schützte.

Ungarn ist verwüstet, die Kraft des magyarischen Bolkes auf Jahrhunderte hinaus gebrochen.

Von Osterreich ist das Land nördlich der Donau und seine Hauptstadt Wien besetzt. Es wird nun noch nach dem Willen der überstaatlichen Mächte ein Teil des Schlachtseldes, auf dem sich seine alten Feinde, die Tschechen und Jugoslawen und die Italiener, gegenseitig schwächen und dabei die Deutschen zugrunde richten sollen. Die Deutschen daselbst erkennen jetzt den surchtbaren Ernst der Lage.

Süddeutschland und die Deutschen hier stehen unter demselben furchtbaren und jetzt unabweisbaren Geschick. Nur sind es hier Franzosen und Italiener, die nach dem Willen Roms und des Groß-Orients von Frankreich gegeneinander ringen und dabei zugleich die Vernichtung Deutschen Blutes besorgen. Die Schlacht nördlich des Bodensees hat bereits begonnen; im Lande nördlich der Donau reichen sich Franzosen und Tschechen die Hände. Italiener sind im Lande. Mit bleierner Schwere liegt der Druck des Kommenden auf den Deutschen.

In Nord de utschland hat der Groß-Orient von Frankreich andere Teile des französischen Heeres und das belgische von Westen her einbrechen lassen, während er nach Sachsen und Schlesien tschechtische und polnische Truppen führte. Die Deutsche Reichswehr und Freiwilligentrupps, die aus altgedienten Soldaten und einiger Jugend bestehen, stellen sich zu blutigem Kampf.

Weiter nordwärts an der preußisch = polnischen Grenze tobt der beiderseitige Bolkskrieg weiter.

Ostpreußen hat das Schickfal Ungarns erlebt.

Unter diesen Berhältnissen und unter dem Grauen vor den bevorstehenden Dingen ist auch in Norddeutschland die auflohende Begeisterung der kamps und opserfreudigen Deutschen, sogar der mit gänzlich falschen Hoffnungen seit langem gefütterten Nationalen, sehr bald tiefer Niedergeschlagenheit, der Bestürzung und der Berzweiflung gewichen.

Breite Massen stehen grollend und drohend abseits.

Die Wirkung der Fliegerangriffe, die völlige Schuhlosigkeit gegen sie, die eben geschilderten Greignisse, die der Bevölkerung der selbst noch nicht vom Kriege betroffenen Gebiete doch nicht verborgen bleiben. öffnen den Deutschen die Augen über ihre tatsächliche Lage und das sich ihnen nahende Berhängnis. Das geschieht trot der Suggestionen, die namentlich die Beamten der Kirchen in das Rolf zu bringen suchen, indem sie, wie im Weltfriege 1914/18, auf die Silfe Gottes oder auf sein Wohlwollen den Deutschen gegenüber hinweisen, denen er aus göttlicher Liebe eine neue schwere Brüfung gestellt habe. Die ja nur dem Seile der Seelen diene. Die Deutschen hören nicht mehr darauf und erinnern sich an meine Warnungen vom Herbste 1930. Sie haben sie vorher in elender Besserwisserei oder in ihrem von den überstaatlichen Mächten nur zu gut gekannten und gebrauchten Unvermögen ihres Erbcharakters, in der Butunft drohende Gefahren rechtzeitig und vorausschauend zu befämpfen, in den Wind geschlagen und begreifen jekt ihr furchtbares Schicksal, in das sie entmaffnet, unter der Borspiegelung Freiheit und Wehrhaftsein zurudzugewinnen, gelockt wurden. Ihr Zorn beginnt sich gegen die Urheber der Revolutionierung des Heeres und der Revolution von 1918, gegen die Führer der Linksparteien und römischen Parteien zu richten, die einst die Revolution gemacht und bei der Entwaffnung Deutschlands mitgeholfen haben. Aber das Bolk richtet sich auch gegen die militärischen Führer, die durch die Revolution im Sauptquartier in Spaa, die Ginführung der Soldatenrate im heere und ihre weitere Betätigung die Entwaffnung Deutschlands ermöglicht haben. Dann aber wendet sich der Jorn nicht minder gegen die "nationalistischen" Führer der Rechtsparteien und Wehrverbände, die jahrelang hindurch die Hoffnung des Bolkes auf die Möglichkeit eines Freiheitkrieges durch außenpolitische Machenschaften, in Sonderheit durch das Bündnis mit Italien und England und mittelbar mit Sowjetrufland, lentten. Vor allem äußert sich die Volkswut gegen die überstaatlichen Drahtzieher: Juden, Freimaurer und Beamten der cristlichen Rirchen, trot deren schönen Reden. Sie trifft auch die Schriftseiter der Zeitungen, die dem Bolt pazifistische "Erfüllungpolitit" oder friegerische "Bündnispolitit" als Rettung statt als Fluch hingestellt haben. Wie Schuppen fällt es nun in der Stunde des Unterganges den Deutschen von den Augen. Sie erkennen jest die Wahrheit meiner Aufklärung, die ihnen mein Fachurteil über den nun ausgebrochenen Weltkrieg gab. Jest, da es zu spät ist, starren sie mit Entseken auf das volksvernichtende Wirken der überstaatlichen Mächte, jest erst stehen diese Wolksverderber nackt vor ihnen da. Die Reue, wieder einmal nicht auf mich gehört zu haben, kommt zu spät. Es erfüllt sie das brennende Verlangen, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die überstaatlichen Mächte haben vorläufig die Deutsche Regierung noch voll in ihrer Hand. Sie hatten alle Warnungen vor solcher friegerischen Bündnispolitik totschweigen und durch die Regierung unterdrücken lassen. Sett schlägt die Deutsche Regierung, die die Landesregierungen mit Ausnahme der banerischen Regierung ihrer Macht entkleidet hat, nach ihren Weisungen den Unwillen des Volkes gegen die Schuldigen "mit brutaler Gewalt", zunächst erfolgreich, nieder, unterstützt von den nationalsozialistischen, kommunistischen "Schutz- und Kampsverbänden" und den Wehrverbänden, die alle noch voll in ihrer Hand sind, und seiler, verlogener Presse. Die Regierung hofft noch des Jornes des Volkes gegen ihre überstaatlichen Hintermänner Herr zu werden und sich selbst zu retten, besonders da auch die Kommunisten wegen des Sowjetbündnisses für

den Krieg eintreten, der für sie den Sieg der Weltrevolution bedeutet. Aber die "Ruhe", namentlich unter der sozialdemofratischen Arbeiterschaft, ist nur eine scheinbare, durch Gewalt und Bedrückung äußerlich vorgetäuscht und durch massenhafte Verhaftungen erzwungen.

Wie in Süddeutschland in das Gebiet südlich der Donau, so strömt auch in Norddeutschland von den Grenzen die Bewölkerung vor den einbrechenden Heeren sliehend in Richtung Berlin zusammen — wie damals 1914, als die Bewölkerung Ostpreußens vor dem Russeninfall durch ganz Ostpreußen nach der Weichsel und weit hinein ins Land flutete. Die noch fahrenden Eisenbahnzüge sind von Flüchtlingen voll besetzt. Alle Landstraßen von ihnen bedeckt. Groß ist die Not der flüchtenden Bewölkerung. Der Eisenbahnverkehr gerät in Unordnung, jeder Verkehr beginnt zu stocken. Die Verpflegungzusuhr zu den Großstädten und Industriegebieten ist nicht mehr möglich, Hunger meldet sich hier bald. Volksaufläufe sinden statt. Die Schutzpolizei sindet reichlich zu tun, und doch kann sie das Grollen im Volke nicht unterdrücken.

Trot alledem folgen in den ersten Tagen aber Tausende von Freiwilligen, frühere Reichswehrleute, Frontsoldaten des weit zurückliegenden Weltkrieges 1914/18, Männer und Jugend ohne militärische Ausbildung, dem Rufe der Regierung in Berlin, wie zuvor ichon in Guddeutschland dem Rufe der baneris schen Regierung, zur Ausbildung und zum Ginreihen in die Wehrmacht. Begeistert und in tiefem Ernste stellen fie fich jur Rettung des Vaterlandes jum Rampfe und zu Sabotagehandlungen zur Verfügung. Es find das alles tatfräf= tige und mutige Deutsche, die fest entschlossen sind, ihr Leben für ihre Ideale, so unterschiedlich sie auch sind, hinzugeben. Auch viele monarchisch gesinnte Deutsche sind darunter, die nun ihren alten Dynastien dienen wollen, deren Mitglieder ja selbst solchen Entschluß durch ihr Berhalten gezeitigt haben. Die wahren Feinde des Bolkes, die überstaatlichen Mächte, in all den langen Sahren, in denen ich sie ihnen zeigte, rechtzeitig zu bekämpfen und das drohende Unheil mit mir zu verhüten, das haben alle diese Deutschen versäumt. Ja, sie haben sogar den Kampf meiner Mitkämpfer zur Freude der Bolksverderber verhindert, dadurch diesen geholfen und so das Kommen des furchtbaren Un= heils auf das beste gefördert. Jeht, wo das Unheil da ist, sind sie entschlossene Kampfer, die heldenhaft ihr eigenes Geschid erfüllen. Sie mahnen, daß jett erst die Stunde gekommen sei,

"in der das Baterland ruft".

Auf Bekanntgabe des Gesetzes zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht oder gar der allgemeinen Dienstpflicht von Mann und Frau in der Front und in der Heimat, wie ich sie im Welktkriege erstrebte, hat die Regierung im letzten Augenblick verzichtet.

Die in den Standorten der Reichswehr und in sonstigen Orten, namentlich in den an der Grenze liegenden, zusammenströmenden Freiwilligen wissen dort nicht recht, an wen sie sich wenden sollen. Die Truppen stehen am Feinde, und die zurückgebliebenen Bestandteile oder sonstige Stellen können die Arbeit nicht bewältigen, auch fehlt es an dem Meisten. Zuviel ist eben nach dem Weltstriege 1914/18, auch nach dieser Richtung hin, sorgfältig zerschlagen worden.

In den vom Kriege bereits betroffenen Gebieten Deutschlands und da, wo in jedem Augenblik mit dem Erscheinen des Feindes zu rechnen ist, verbietet sich jedes "Rüsten". Es können allein unter

Führung und Zuteilung von Reichswehrangehörigen oder unter Führung von alten Offizieren meist nur schlecht ausgerüstete und bewaffnete Freiwilligenstrupps und Frontsoldaten und einigen Iugendlichen aufgestellt werden, die örtliche Kämpse zu führen entschlossen sind Ebenso bilden sich Trupps, die Sabotagehandlungen im Rücken des einbrechenden Feindes vornehmen, vors

läufig also unerkannt bleiben wollen.

In Norddeutschland ist — ich habe die günstigsten, militärpolitischen Berhältnisse angenommen, die in dieser Lage nur denkbar sind — in dem Raum Bremen, Hannover, Berlin-Stettin, ein Zusammenstellen, ja auch ein Aufstellen von Infanterie-Bataillonen und Regimentern aus ehemaligen Reichswehrleuten und alten Frontsoldaten des Weltkrieges 1914/18 und einiger Ersatrupps möglich. Die ebenfalls durch Freiwilligentrupps verstärtte 6. Division und die 3. Kavallerie-Division bilden gegen die belgische Armee. die noch weiter absteht, einen gewissen Schutz. Ob die Reichswehr in Sachsen, in der Lausitz und Schlesien standhalten kann, ist bei der Art ihrer Ausrüstung nicht als ein sicherer Faktor einzusehen.

Die unausgebildeten Freiwilligen werden in die Oftseehäfen in Medlenburg und Holstein abgeschoben, sobald es die versahrenen Eisenbahntransportverhältnisse gestatten. Von hier werden sie nach England und Sowjetrußland mit Schiffen abgesahren, die die englische Armee nach Holstein und Medlenburg bringen, wobei diese Schiffe den Angriffen seindlicher U-Boote und Flieger

naturgemäß ausgesett find.

Groß ist der Wirrwarr in Norddeutschland, denn was heute beschlossen ist, kann schon morgen wegen völlig veränderter Lage nicht mehr ausgesührt werden. Die Lage in Verlin ist besonders überaus ernst. Die Deutsche Regierung bereitet nun auch infolge der Gestaltung der Kriegslage im geheimen ihre Verlegung nach Kiel vor. Flugzeuge stehen bereit, um die Personen der Regierung selbst iederzeit dorthin bringen zu können.

In den Gebieten südlich der Donau erfolgt die Aufstellung von Berbänden und ehemaligen Reichswehrlevten und alten Frontkriegern, ähnslich wie in Nordbeutschland. Die unausgebildeten Wehrfähigen vom 17. bis 45. Lebensjahr werden mit Ausbildungpersonal der Reichswehr und des alten Heers nach Norditalien mit Leerzügen abbefördert, die italienische Truppen

nach Banern bringen.

Die unausgebildeten österreichischen und ungarischen freiwilligen Wehrfähigen werden ebenfalls nach Norditalien unter entsprechender Führung ihrer Kontingente abgefahren und österreichischerseits einige Bataillone aus gedienten Wehrleuten und Kämpfern des Weltkrieges aufgestellt. Die ungarische Wehr kann auf ihre ursprüngliche Stärke von 35 000 Mann gerade noch gebracht werden.

Das sind andere Bilder als die, an denen unsere beste Erinnerung aus den

Augusttagen des Jahres 1914 so gern haftet.

Währenddessen ist die Mobilmachung in den kriegsführenden Militärmächten und in der Schweiz, in Schweden und Dänemark, in Bulgarien und Griechenland sowie in der Türkei und in Japan im vollen Gange, so wie wir es selbst also noch vor wenigen Jahren in Deutschland erlebten.

In Frankreich verläuft die Mobilmachung planmäßig. Die Freimaurersleitung Frankreichs bat es verstanden, den Widerwillen breiter Teile des

französischen Bolkes gegen den Krieg durch verlogene Suggestionen von einem Deutschen Vernichtungwillen gegen die Franzosen zu überwinden. Die Beamten der römischen Kirche beteiligten sich nach dem Willen ihrer Oberen in Rom an dieser Bolksverängstigung, um dem Kriege den richtigen, d. h. für Deutschsland vernichtenden Charakter eines "Verteidigungkrieges" Frankreichs zu geben und ihre wahren Absichten geschicht zu verbergen. Einen Mord, wie an Jaurès am 31. Juli 1914, der gegen die Beteiligung Frankreichs am Kriege sprach, hat die französische Regierung diesmal nicht nötig.

Sie schützt im übrigen, wie das auch die anderen Militärmächte bewirken, ihre Eisenbahnen und hat überdies alle Maßnahmen getroffen, um jede Stözung zu verhindern, dabei auch die kommunistischen Führer sestgesetzt. Aber die Kommunisten verhalten sich zunächst ruhig. Nur die überaus zahlreichen Stazliener in Frankreich, auf deren Internierung oder Ausweisung die französische Regierung verzichtet, da beides praktisch nicht gut möglich ist, sind unruhig, obschon ein großer Teil der Italiener gegen Mussolini erbittert oder eingenommen ist.

Für die Mobilmachung des belgischen Heeres liegen ähnsliche Verhältnisse vor. Die Flamen, die vollständig in der Hand ihrer römischen Geistlichkeit sind, lassen sich nur zu willig in den Krieg gegen ihr Blut hetzen. Auch in Belgien wird die Suggestion Deutschen Vernichtungwillens verbreitet.

In Polen, der Tichechei, Rumänien und Jugoslawien entsfaltet die 3. Internationale volle Sabotagetätigkeit. Sie richtet sich vor allem gegen die Eisenbahn und deren Kunstbauten, Telegraphenanlagen, Heeresgerät, Munitionlager, Flugzeuge, Heeresfabriken und Elektrizitätwerke der Städte sowie gegen Kohlenbergwerke und Ölschächte. Gleichzeitig betätigen die Kommunisten eine lebhafte Antikriegspropaganda in der Bevölkerung und greisen zu Morden gegen die Führer der kriegerischen Bewegung.

Ahnliche Anschläge gehen von Mitgliedern der nationalen Minderheiten aus, so in Polen vor allem durch die Ufrainer in Oftgalizien, in Rumänien durch die Magnaren, in Jugoslawien, wie ich schon andeutete, durch die Aroaten und Montenegriner, aber auch durch Slowenen und Mazedonier. Beamte der römisschen Kirche haben namentlich unter den römissgläubigen Teilen der Minsparkeiten ihre Sand im Eriche

derheiten ihre Hand im Spiele.

Viele Kommunisten sowie Angehörige der Minderheiten verbergen sich und folgen nicht dem Einberufungbefehl, so stellen sich vor allem in Polen viele Juden, in der Tschechei Deutsche nicht, andere Deutsche fordern, nicht gegen Deutsche kämpfen zu müssen.

Kommunisten und Angehörige der Minderheiten stellen sich aber auch der Truppe mit der Absicht, sobald die Zeit dazu gekommen ist, hier ihre sabotierende Tätigkeit fortzusetzen, überzulaufen, ja auch im gegebenen Fall zur offenen Empörung zu schreiten.

Deutsche Ortschaften der Tschechei werden, um die Deutsche Bevölkerung "in Rube zu halten", durch Landsturm mit tschechischem Ersatz belegt.

Auf der anderen Seite erlebt Italien den Ausbruch ernster Arbeiterunruhen, bei denen der Groß-Orient von Frankreich sehr deutlich die Hand im Spiele hat.

England macht seine Armee und seine Miliz (Territorial-Armee) mobil. Irland unterstellt ihm sein Kontingent auf Betreiben des römischen Papstes. Die Dominions Kanada, "Südasrika", Australien und Neuseeland erklären,

England nicht unterstützen zu können. Bersuche des Groß-Orients von Frankreich, Unruhen unter den Arbeitermassen Englands anzusachen, haben nur vorübergebenden Erfola.

In Rußland gärt es. Die Verpflegunglage verschärft die Krise. Zu ernsten Sabotagehandlungen kommt es zunächst aber noch nicht.

Überall greifen die Regierungen gegen Widersetzlich = teiten rücksichtlos durch. Die Regierungen Italiens und Sowjetruß= lands verfügen in der faschiltichen Miliz bzw. in der G.P.U. über besonders geeignete, gut bewaffnete Werkzeuge hierzu. Erschießungen sind an der Tages= ordnung. Die Regierungen nehmen aus den Reihen der Widersetzlichen auch Geiseln und führen die angedrohte Todesstraße bei neuen Widersetlichkeiren durch.

Natürlich haben diese Störungen in Polen und Jugoslawien Einfluß auf den Gang der Mobilmachung und auch auf den nun beginnenden Aufmarsch. Er muß in Ostgalizien in die Gegend von Lemberg und in Jugoslawien bis östzlich Agram zurückverlegt werden.

Sehr ernst ist die Lage für Frankreich, Italien und England in ihrem Kolo-nialbesik.

Es versammeln sich vom Ausgang der 1. Mobilmachung= Tage ab die Millionenheere der Militärmächte zu den entscheidenden Kriegshandlungen rings um Deutschland, während der Krieg zur See, in der Luft und durch die Luft im vollen Gange ist, die entwassneten Staaten die ganze Schwere des Landkrieges bereits fühlen, es in vielen kriegsführenden Staaten gärt und die Flammen der Empörung der "farbigen" Völker gegen die "weißen" Feinde emporschlagen.

Es marschieren auf:

A. das Sowjetheer und die rumänischspolnischen Seere gegeneinander an den Grenzen ihrer Staaten,

B. das italienische Heer in Albanien, wo es durch albanische Truppen versstärkt wird, in Norditalien und — verstärkt durch die ungarischen, österreichisschen und Deutschen Truppen —, in Österreich und Südbagern.

Ihm gegenüber:

- 1. das jugoslawische Seer in Montenegro, Bosnien, Kroatien und Südungarn in der Höhe von Agram, mit starken Teilen noch hart an der italienischen Grenze östlich Triest:
- 2. das tschechische Heer mit dem Schwerpunkt südlich und südwestlich Wien und bei Ling;
- 3. das französische Seer hinter seinen vorwärtsdringenden Vorhuten, mit seis nen Hauptfräften in Süddeutschland zwischen der Rheinstrecke Basel—Bodensee und dem Main.
- C. Der Rest des französischen Heeres und das belgische Heer nordwärts den Rhein hinab bis an die holländische Grenze hinter den gleichfalls nach Osten bereits vordringenden Heeresvorhuten zur Vernichtung der Deutschen Wehrsmacht im Verein mit den in Sachsen und Schlesien einbrechenden tschesischen und polnischen Truppen, und zur Unterstützung Polens.

Ihnen gegenüber:

die englische Urmee, der sich die deutsche Wehrmacht zur Verfügung stellt, in Solstein.

Die Heere versuchen den Aufmarsch der gegnerischen Kräfte durch gesteigerte

Fliegerangriffe und Sabotagehandlungen gegen die Eisenbahnaufmarschlinien zu erschweren. Die Ausladestationen der feindlichen Truppen werden besonders mit Fliegerangriffen bedacht, wobei natürlich ihre Bewohner stark in Mitzleidenschaft gezogen werden. So leiden in Deutschland namentlich die Städte am Niederrhein durch englische Flieger von Hannover her, die Bevölkerung Badens durch italienische Flieger von Bayern aus und die Bayerns durch französische Flieger von Baden und dem Elsaß her und durch ischechische Flieger. Osterreich, soweit es Ausmarschgebiet des italienischen oder des tschechischen Seeres ist, leidet entsprechend. Große Ersolge erzielen die französischen Fliegerzangriffe gegen die Bahnen, die aus Italien über Innsbruck nach Süddeutschsland führen, und die italienischen und jugoslawischen Fliegerangriffe gegen die Bahnen im feindlichen Ausmarschgebiet. Dabei zerstören die Flieger die großen elektrischen Kraftanlagen jener Gebietsteile.

Das vernichtende Rad geht über die Bölker weg.

## Das Nad des Verderbens im Nollen

In den weiteren Schilderungen der Geschehnisse werden die surchtbaren Ereignisse des Weltfrieges nur noch in größere Zeitabschnitte zusammengesaßt. Das genügt für meinen Zweck, den Bölkern ihr Los zu zeigen, das wieder einmal ihnen zugedacht ist. Da in der Darstellung die Heere der Militärstaaten zu ihrer ersten Verwendung angesetzt sind, wird es jedem leicht sein, mir jetzt auch bei solcher Schilderung zu solgen. Er hat sich dabei stets die Ereignisse des Weltztrieges 1914/18 und die barbarische Kriegssührung der Feindmächte, aber auch ihren gegen die Deutschen ausgepeitschen Vernichtungwillen, zu vergegenwärtigen. Warum soll z. B. nicht die Grausamkeit der völkerrechtwidrigen, unmenschslichen Hungerblockade des letzten Weltkrieges andere unmittelbarere Wege gehen, um das gemeinsame Endziel des Weltkrieges sür die sich bekämpsenden Machtund Ländersosteme: Brechung des letzten Lebenswillens der Völker und die einsachste Lösung des Arbeitlosenproblems durch Vernichtung von aber Millionen Menschen zu erreichen?

Es ist verruchte Schlächterarbeit, die Soldaten, auch Soldaten des einst stolzen französischen Heeres, verrichten. Es schändet den Soldatenrod und entehrt ihn, einen entwaffneten Feind zu besiegen, ihn dabei zu erschlagen und ganze Bölker zu vernichten.

Die kommende Schilderung wird die Zeit dis zum 15. Mobilmachung-Tage umfassen, dem Tage, an welchem die französische Armee in Süddeutschland ihren Ausmarsch beendet und die englische Armee mit ihren Hauptteilen in den Höfen der mecklenburgischen und holsteinischen Ostseeküste landet.

An der sowjetrussischen, polnischen und rumänischen Front haben sich die Verhältnisse im wesentlichen noch nicht geändert. Der Ausmarsch ist dort noch im vollen Gang.

Die Türkei hat sich entschlossen, nur schwache Verbände gegen die französischen Truppen in Sprien einzusehen und mittelbar dadurch auch den Aufstand der Araber gegen die Juden- und Engländerherrschaft in Palästina zu unterstützen. Sie versammelt ihre Hauptfräfte bei Konstantinopel und führt zunächst einmal Teile mit Hilse Englands nach der Krim über, von wo sie an den linken Flüg**el** 

des ruffischen Seeres gefahren werden.

Die Sowjetregierung hat von den Vereinigten Staaten gegen Gewährung großer wirtschaftlicher Rechte für DI= und Kohlengewinnung und Ausbeutung anderer Bodenschätze durch Vermittlung des jesuitischen Teils der Hochsinanz, dem auch die jüdisch=freimaurerischen Teile willig folgten, eine große Anleihe erhalten. Für diese bestellt sie außerordentliche Lieferungen von Kriegsmaterial und kauft die in den Vereinigten Staaten liegenden Verpslegungmassen. Sie versfolgt ihre ganz besonderen Ziele. Sie hofft dabei, die eigene Bevölkerung zu ernähren. Die Weltkapitalisten reiben sich zunächst einmal über den Abschluß dieses Geschäftes die Hände, das sie einst mit China haben machen wollen.

Die polnische Heeresleitung überwindet nur schwer die durch die Ufrainer und die Kommunisten hervorgerusene Störung der Mobilmachung und des Ausmarsches. Die Armierung der Festungen schreitet voran. Die aus Ostpreußen und dann auch aus Schlesien abgesahrenen Deutschen mussen in

Warichau, Krafau und in anderen Festungen Polens arbeiten.

Die Lage Rumäniens hat fich nicht geändert. Migtrauisch

Reht es auf die militarischen Unstrengungen Bulgariens.

In Jugoslawien haben sich die Mazedonier und Montenegriner gegen die serbische Herrschaft erhoben. Die serbischen Truppen haben hier einen schweren Stand, zumal der Aufstand in Mazedonien von Bulgarien und Grieschenland aus gesördert wird. Die italienischen und albanischen Truppen gewinsnen in Montenegro Boden.

Die Schlacht an der italienisch=jugoslawischen Grenze endet am 12. Mobilmachung-Tage mit einem italienischen Erfolge. Das itaslienische Heer greift hier mit großer Überlegenheit an. Es drängt mit eigenen schweren Berlusten die erbittert fämpsenden Serben in Richtung Agram auf die hier sich verschanzende serbische Hauptarmee zurück. Es ist ein schwerer Schlag für die italienische Heeresleitung, daß sie an der serbischen Front keinen vollen Erfolg erringt, weil die Serben sich entschlossen, nicht ihre Truppen nach und nach in die Schlacht an der Grenze einzusehen, sondern die Entscheidungsschlacht mit versammelter Kraft bei Agram anzunehmen.

Inzwischen hat die Schlacht auch südwestlich Wien begonnen, wo die Tschechen westlich des Neusiedler Sees vorbei auf Graz und auf dem Semmering Boden

aewinnen.

Während in Jugoslawien und Österreich bereits gestämpft wird und auch die Schlacht nördlich des Bodenssees im vollen Gange ist, geht der Aufmarsch des itaslienischen Heeres in Süddeutschland südlich der Donau

mittels Fugmarich und Gisenbahn weiter.

Die Bevölkerung Bayerns und Württembergs im Aufmarschiedt des italienischen heeres ist völlig entrechtet. Der Italiener herrscht. Die tschechischen und französischen Fliegerangriffe werden immer heftiger. Viele Deutsche in den Städten und bei dem Schanzen in den Stellungen in den Borbergen der Alpen kommen ums Leben. Der Hunger wird immer fühlsbarer. Ein Absließen der Bevölkerung nach Süden ist nicht möglich. Die Straszen sind von den anmarschierenden italienischen Truppen voll in Anspruch genommen. Der Abtransport der Bevölkerung mit Leerzügen nach Italien stößt

auf Widerstand der italienischen Regierung. Nur die unausgebildeten, mehr= fähigen Männer, die fich jum Seeresdienst gestellt haben, und Priefter, Monche und Nonnen der römischen Kirche werden abgefahren. Die römisch-gläubige Bevölkerung sieht diese Beamten ihrer Kirche mit verhaltenem Grimme jett ganz anders an als noch vor kurzem. Ihre Haltung gegen die führenden Kongreganisten wird drohend. Sie standen bei der Kriegshehe furz vor Ausbruch des Krieges in vorderster Linie\*).

Italienische Truppen haben gegenüber den Tschechen die 7. Division an der Donau abgelöft. Sie ist in den Kampf nördlich des Bodensees zur Ablösung der 5. Division eingesett. Sier ist die Schlacht seit bem 13. Mobilmachung-Tage im vollen Gange. Sie hatte ja bereits am sechsten Mobilmachung-Tage — im Badiichen — begonnen und steht jett in Sohe von Friedrichshafen\*\*). Sie wird mit stärkstem Munitioneinsak und unter Berwendung von sämtlichen französischen Tanks und Fliegermassen geführt. Die 5. Division, unterstützt durch italienische Truppen, kämpste heldenhaft und hatte die schwersten Verluste. Sie mußte aus der Schlacht gezogen werden. Die Ortschaften des breiten und tiefen Kampf= gebietes find verwüstet. Die fommende Ernte ist völlig vernichtet. Zahllose Deutsche werden auch hier mit in das Verderben gezogen.

Nördlich der Donau bis zum Main schließen sofort die im Badischen und nördlich davon den Rhein abwärts im Rheinhellisch en ausgeladenen französischen Truppen auf die Linie Friedrichshafen-Burgburg auf. Rudwärts bis jum Rhein sind alle Ortschaften bicht mit französischen Truppen belegt. Sie bedrücken die Bevölkerung in unerhörtester Weise und beanspruchen die vorhandenen Lebensmittel einschließlich des Biehbestandes für sich. Alle Kreise der Bevölkerung leiden aufs äußerste. Arbeit= losenunterstützung wird schon lange nicht mehr bezahlt. Es gibt ja auch nichts au taufen. hunger qualt breite Schichten der Bevolkerung. Rinder fterben. Frauen werden vergewaltigt, Männer mißhandelt, die wehrfähigen Alters in Listen eingetragen, um abgeschoben zu werden. Uberdies werden die italienischen Fliegerangriffe immer häufiger.

Die ganze Schwere des Krieges lastet mit drückender Gewalt auf dem bisher in Süddeutschland von ihm berührten Raum.

Um sich ein Bild zu machen, welche Kräfte sich in der Entscheidungschlacht östlich der Alpen, in ihnen und nörd= lich derselben schlagen, gebe ich in Erweiterung der An= gaben des zweiten Abschnittes die Stärken der beteilig= ten Seere im einzelnen an.

Die Leser werden sich dann die Ausdehnung der Kämpfe und die Inanspruch= nahme der vom Kriege betroffenen Länder und Bölfer leichter vergegenwärtigen können. Gewiß werden z. B. italienische und französische Truppen zum Küstenschutz und an der beiderseitigen Alpengrenze verwendet, andere in zweiter Linie nach= geschoben werden; aber das Gesamtbild ändert sich dadurch für die Deutschen nicht. Dieses Nachziehen z. B. der französischen Truppen geschieht durch Deutsche Gaue.

land.

<sup>\*)</sup> Siehe "Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende". Kongreganisten sind Marientinder" und dem Jesuitengeneral durch ein Gelübde verpflichtet. Sie bilden die besonders suggerierte und dressierte Kampsichar der römischen Kirche innerhalb der römisch-gläubigen Teile eines Boltes zur Herbeiführung der jesuitischen Herrschaft. \*\*) Ich rechne hier mit besonders günstigen militärischen Berhältnissen für Deutsch-

### Es beträgt die Stärke:

| ba beer agreet a constant       |      |      |       |     |     |     |     |       |      | Mann             |  |
|---------------------------------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|------------------|--|
| des italienischen Heeres .      |      |      |       |     |     |     |     |       |      | <b>5</b> 000 000 |  |
| des albanischen Hilfkorps v     |      |      |       | •   | ·   |     |     |       |      | $20\ 000$        |  |
| der Deutschen, österreichischen | ı u. | unge | rrisc | Hen | Hil | tru | ppe | n etr | va   | <b>180 000</b>   |  |
|                                 |      | ·    |       |     |     |     |     | Sum   | ıma: | 5 200 000        |  |
| des tschechischen Heeres .      |      |      |       |     |     |     |     |       |      | 1 000 000        |  |
| des jugoslawischen Seeres       |      |      |       |     |     |     |     | •     | •    | 2 000 000        |  |
| des französischen Heeres .      |      |      |       | •   | •   | •   | •   |       | •    | 4 250 000        |  |
|                                 |      |      |       |     |     |     |     | Sun   | ıma: | 7 250 000        |  |

hiervon sind abzuziehen, da sie gegen Italien ausfallen:

100 000 Jugoslawen, die in Mazedonien und an der griechisch=bulgarischen Grenze Verwendung finden,

50 000 Tschechen, die in Sachsen und Schlesien eingefallen sind, 750 000 Franzosen, die in Norddeutschland vorrücken.

### **E**a.: 900 000 Mann.

Mithin stehen sich gegenüber:

5 200 000 Mann, des durch Silftruppen verstärkten italienischen Seeres,

6 350 000 Mann, des verbündeten jugoslawischen, tschechischen und französischen Hen Heeres.

Wie gesagt, diese Massen stoßen auf dem Schlachtfelde selbst nicht zusammen. Aber doch ringen auf ihm Millionen gegen Millionen, und über Deutschen Grund und Boden, im besonderen über Süddeutschland hinweg, bewegt sich eine französische Heereswalze von weit über

#### 2500000 Mann.

Diese Masse ist am 15. Mobilmachung-Tage, beinah vollzählig, in dem Raum Bodensee—Würzburg, rüdwärts bis zum Rhein versammelt und setzt sich von dort, soweit sie nicht schon nördlich des Bodensees in der Schlacht steht, am 16. Mobilmachung-Tage in Bewegung.

Inzwischen hat auch das Berhängnis in Norddeutschland weiter seinen Lauf genommen. Für den Einmarsch in Norddeutschland sind bestimmt:

750 000 Franzosen, 1 200 000 Belgier.

Summa: rund 2 000 000 Mann.

Hier sind seit dem 5. Mobilmachung-Tage vom Rhein her starke Borhuten nördslich des Mains bis in den Regierungsbezirk Münster hinein im Vormarsch. Südslich des Thüringer Waldes vorbei in Richtung Plauen sind sehr bald die Masse der Kavallerie und die Panzerkraftwagenkolonnen der Heeresvorhut, die in Richtung Regensburg angesetzt ist, in Richtung Hof abgebogen, als sie die Donau als besetzt erkannten.

Die Heeresvorhuten senden "fliegende" Abteilungen, bestehend aus Panzerstraftwagenkolonnen, starker Insanterie und Pionieren auf Lastkraftwagen und Motorseldgeschützen voraus und lassen sie von Flugzeugen begleiten. Sie selbst folgen in stärksten Tagesmärschen.

In Mitteldeutschland — Deutschland zwischen Main und dem Hard — stellen sich den "fliegenden" Abteilungen schwache Teile der 3. Kavallerie-Division, Freiwilligentrupps und auch die Bevölferung im Kampf entgegen. Sie haben auch die Straßen gesperrt. Solange noch Reichswehrmannsschaften am Leben sind, ist der Widerstand nachhaltiger. Dann versuchen die Freiwilligentrupps und die Bevölferung allein ihr Bestes und kämpsen, je mehr sie die surchtbare Lage des Deutschen Volkes erkennen, mit dem Mute der Verzweislung, wenn auch mit tieser Hossfnunglosigkeit über ihr Schicksal im Herzen. Aber sie können bei ihrer Bewassnung nur wenig ausrichten. Die Sabotagetrupps halten sich noch zurück, ihre Mitglieder verbergen sich. Überfälle auf kleine französische Gruppen werden besonders furchtbar geahndet. Nauchende Dörfer und Grabstätten gefallener und erschossener Deutschen bezeichnen hier die zahlereichen Vormarschstraßen der "fliegenden" Abteilungen. Schwer leiden die überslebenden. Die Frau wird nicht geachtet. Die Rasse soll ja zerstört werden.

Die "fliegenden" Abteilungen unterbrechen leicht die Eisenbahn= und Telesgraphenverbindungen. Das rollende Eisenbahnmaterial wird am Abfahren nach Osten verhindert, immer von neuem werden den am Kampf beteiligten Gegenzen außerordentliche Kontributionen auferlegt. Überall werden für die nachsolsgenden Truppen Lebensmittellieserungen ausgeschrieben und die Kraftwagen beigetrieben.

Mit Schreden sieht die Bevölkerung die "fliegenden" Kolonnen weiterziehen. Sie traut sich wieder aus den Waldungen vor, wohin sie zum Teil geslüchtet war. Bald aber kommen die seindlichen Heeresvorhuten nachgerückt und versmehren das Unheil in weiten Gebieten Mitteldeutschlands.

Schon am 12. Mobilmachung-Tag sind die "fliegenden" Abteilungen an der Elbe, oberhalb Dresden, und abwärts dis Magdeburg eingetroffen. Sie nehmen im westlichen Sachsen Verbindung mit tschehischen Truppen auf und greisen über Elbbrücken, für die die Tschechen gesorgt haben, in die dortigen Kämpse der tschehischenschen Truppen gegen die durch Freiwilligentrupps verstärkte Neichswehr ein. Diese geht jetzt sehr start geschwächt aus Ostsachen auf Kottbus, aus Schlesien auf Guben zurück. Der Feind solgt.

Weiter elbabwärts finden die "fliegenden" Abteilungen keinen Elbübergang; alle Eisenbahn= und Straßenbrüden sind nachhaltig zerstört und die Eiblinie selbst durch stärkere Freiwilligentrupps besetzt. Sie biegen nach Süden aus und überschreiten in Sachsen den Fluß, um nun auch auf dem östlichen User nordwärts vorzudringen. Sie finden alsbald — schon in Sachsen — stärkeren und sester organisierten Widerstand. Die Freiwilligentrupps sind besser ausgerüstet und mehr durch Reichswehrleute verstärkt.

Unter dem Schutz der "fliegenden" Kolonnen sind bis zum 14. Mobilmachungs Tage Fliegerhorste bis an die mittlere Saale vorgelegt, um wirkungvoller in die Kämpse östlich der Elbe eingreisen und Berlin bombardieren zu können. Ein Abersall auf den Horst bei Merseburg in der Nacht vom 14. zum 15. MobilsmachungsTage wird durch Erschießen der Geiseln, die die Stadt Merseburg hatte stellen müssen, und durch Zerstörung von Stadtteilen surchtbar geahndet.

Hinter den "fliegenden" Kolonnen erreichen die Heeresvorhuten in Mittels deutschland am 15. Mobilmachung-Tage die Linie Banreuth—Nordhausen. Sie haben auf ihrem Bormarsch die Bahnen des Vormarschgebietes derart in Bestrieb genommen, daß sie trot aller Deutscherseits ausgeführten Zerstörungen bald über eine durchgehende Linie rückwärts bis zum Rhein verfügen. Sabostage-Handlungen werden an der Bevölkerung ganzer Gegenden gerächt.

Weiter nord wärts des rheinisch = west fälischen Industrie-

gebiets leisten die auch durch Freiwilligentrupps verstärkte und durch die Bevölkerung unterstützte 3. Kavallerie-Division und 6. Division den "fliegenden" belgischen Abteilungen erbitterten Widerstand. Diese können den Widerstand allein nicht brechen, weichen nach Süden auf die Straßen südlich des Harzes aus, gehen dann östlich desselben vorbei und brechen von Süden her über die Linie Halberstadt—Magdeburg in die Altmark und in das Hannoversche ein, wo sie auf hartnäckigken Widerstand des Bolkskriegs stoßen.

Die belgischen Heeresvorhuten drängen die Deutschen Truppen in erbitterten und beiderseits sehr verlustreichen Kämpfen in Richtung Hannover zurück und haben am 15. Mobilmachung-Tage die Höhe des Teutoburger Waldes genommen.

Fliegerhorste werden an den Teutoburger Wald herangezogen.

Starte belgische Kavallerie mit Panzerfrastwagenkolonnen dringt emsabwärts vor.

Die Zerstörungen des Krieges als solchen und des Bolkskrieges im besonderen, die ich schon für Mitteldeutschland andeutete, wiederholen sich hier in einem breisten und tiesen Streisen, der Länge nach durch den ganzen Regierungbezirk Münsster hin, und zwar um so furchtbarer, je nachhaltiger der Widerstand der Trupspen und der Bevölkerung ist.

Die am Rhein ausgeladenen Teile der in Norddeutschland eingesetzen französischen und belgischen Armeen warten nicht die Beendigung des Gesamtausmarsches am Rhein ab, sondern solgen divisionweise nach vollendeter Ausladung den Heeresvorhuten. Biele Strahen des westlichen Deutschlands östlich des Rheins sind am 15. Mobilmachung-Tage mit vormarschierenden Kolonnen aller Waffen bedeckt.

Shon am 8. Mobilmachung= Tage ift das theinisch=west= fälische Industriegebiet von jedem Berkehr mit der Außenwelt abaeschnitten. Seit dem 1. Mobilmachung-Tage ruht dort im wesentlichen die Arbeit, eine nennenswerte Verpflegungzufuhr hat nicht mehr stattgefunden. Bis zum 15. Mobilmachung-Tage ist die Not daselbst aufs äußerste gestiegen. Sozialistis iche und auch kommunistische Arbeitermassen, deren Suhrung ben kommunistischen Bongen entglitten ift, fturmen die Banken, gerftoren die Rabriken und Schachtund elektrischen Beleuchtunganlagen, mighandeln die fudischen, römisch-alaubigen und freimaurerischen Besitzer und Direktoren ihrer Werke und ihre Bonzen sowie die nationassozialistischen Führer und Schriftleiter der Zeitungen, da sie alle diese mit Recht für das Unheil verantwortlich machen, das sie zum mindes sten nicht abgewehrt haben. Nichts merkt man dabei auch von der Liebe des Bolkes der Geistlichkeit gegenüber, deren diese sich so gern rühmt. Der haß des Bolfes trifft ebenso fie. Auch Buchläden werden zerschlagen, die dem Bolfe nicht die Wahrheit gaben. Die Massen haben sich mit alledem zwar in nichts geholfen, aber doch ihrer Berzweiflung Ausdruck gegeben. Die Schutpolizei ist gegenüber der Bolkserregung machtlos, ja fie stellt sich stellenweise auf seiten des verzweis felten Bolkes. Die furchtbare Lage verschärft sich mit jedem Tage. Endlose feind= liche Rolonnen ziehen südlich und nördlich des Industriegebietes vorbei; keine betritt es. Die Massen können dort gegeneinander wüten — und verhungern.

Auch in den großen Städten am Rhein und in den Gebieten westlich des Rheines wendet sich das Volk mit elementarer Gewalt gegen seine Verderber und Täuscher. Die französische und belgische Besatzung läßt es zunächst einmal ruhig gewähren.

Gegenüber dem Bordringen der feindlichen Seeresvor

huten gegen die Weser hat die Marineleitung den Entschlüß gesaßt, die Nordseeinseln Borkum dis Wangeroog, Emden, Wilhelmshaven und Cuxhaven aufzugeben und die Schleusenanlagen in Emden und Wilhelmshaven zu zerstören. Was Deutsche Kulturarbeit hier geschaffen, wird den Meereswellen preisgegeben, damit diese Hasenanlagen der Benutzung der seindlichen Seestreitsfräfte entzogen werden.

In zwischen ist am 14. Mobilmachung Tage ber englische Dberbesehlshaber in Kiel eingetroffen. Der Besehlshaber der Deutschen Reichswehr unterstellt sich ihm hier. Er saßt am 15. Mobilmachungs Tage den Entschluß, die englische Armee südlich des bei Kiel im Entstehen bes griffenen Stellungsstems bei Hamburg auf beiden Seiten der Elbe zu einem Schlage bereitzustellen. Er hatte schon vorher den Ausbau eines weiten Brückenkopses auf dem linken Elbuser westlich Harburg zwischen Stade und Lünzburg angeordnet. Er will die in Deutschland in Aufstellung begriffenen Renformationen nördlich des Stellungsstems in Holstein und Schleswig vereinigen. Der Abtransport der unausgebildeten Mannschaften auf den Leerschiffen der englischen Transporte soll durchgesührt werden.

Die in der Provinz Hannover und in der Mark Brandenburg kämpfende Reichswehr, die durch Kampf und Berluste erschöpft ist, hat zunächst einmal in Hannover hinter die Aller, in der Mark Brandenburg hinter die Havel und Spree, d. h. hinter den Abschnitt Brandenburg—Berlin—Franksurt zurüczugehen. Der Bolkskrieg soll in allen Teilen des zur Stunde noch nicht vom Feinde besetzten Norddeutschlands geführt und in dem besetzten Gebiet alsbald von neuem ausgenommen werden.

Diesen Anordnungen liegt das Streben zugrunde, die Unterstützung des polnissichen Heeres durch das französische und belgische nach Möglichkeit hinauszusschieben.

So muß Norddeutschland, soweit die englische Armee es nicht beherrscht, dem Feinde überlassen werden. Der Bolkskrieg kann seine Besehung erschweren, sie aber nicht hindern. Hieran wird dadurch nichts geändert, daß sich der Gegner gleichzeitig, ohne daß dies selbstwerständlich in Kiel bekannt ist, entschließen muß, die in Sachsen und Schlesien eingesallenen tschechischen und polnischen Truppen bis auf geringe Bestandteile, die am Feinde zu bleiben haben, an die polnische Front zu sahren. Hier entsattet der Sowjetrusse anschenend noch mehr Kräfte, als die Rumänen und Polen erwartet hatten. An Stelle des Tschechen und Polen in der Mark Brandenburg tritt jetzt aber der Franzose. Auch tschechische Landsturmtruppen ersehen die Kampstruppen. Sie waren diesen sehr bald nachsgeschoben.

Die hin- und herwogenden Kämpfe in Oftsachsen und im Regierungsbezirk Liegnig sind beendet. Tschechen und Polen hausen weiter mit ihrem durch den Widerstand der Bevölkerung geschürten Deutschenhaß grausam unter der Bevölkerung. Sie vermehren die unmittelbaren Zerstörungen und das blutige Vernichtungwerk des Kampfes — auch durch Rassenschung — zum alles vertilgenden Rassensamps. Zwar wird auch sie das Schickal erreichen und zur Bessinnung bringen, doch das Vernichtungwerk gegen die Deutschen ist dadurch nicht gehemmt.

Bei solcher Gestaltung der Kriegslage verläßt auch am 15. Mobilmachung-Tage die Deutsche Regierung Berlin und begibt sich nach Kiel. Kaum ist die Nachricht in Berlin bekanntgeworden, so erhebt sich das Volk gegen die Vertreter der überstaatlichen Mächte in Berlin und deren Einrichtung. Ahnlich wie im Ruhrgebiet handeln die empörten Massen. Auch Synagogen, Logengebäude, Kirchen, Zeitungverlage, sowie die Regierunggebäude werden zerstört, viele Juden, Freimaurer und Geistliche erschlagen. Die Schuhpolizei steht absichtlich abseits. Die kommunistischen, nationalsozialistischen und sozialdemokratischen Führer haben jeden Einsluß auf ihre empörten Gesolgsleute verloren. Die "Poslitiker" verkriechen sich vor der Rache des Volkes. Chaos herrscht in der Hauptskadt des Reichs.

Das Volk in Berlin nimmt das Gericht selbst in die Hand über die, die dies surchtbare Geschick durch die Wehrlosmachung Deutschlands und jetzt durch Hincinsühren des wehrlosen Deutschlands in den Krieg gebracht haben. Auch das Volk in Berlin ist ein gerechter und schonungloser Richter, auch gegen sich, denn es vernichtet nicht nur seine Verderber, sondern, weil es jetzt erst den Kampf beginnt, auch sich selbst.

# Vernichtung des Deutschen Volkes und Italiens

Am 16. Mobilmachung=Tage beginnt das französische Beer in Süddeutschland in geschlossene Front den Vormarsch zwischen Wain und Donau zum Eingreisen in die zwischen Donau und Bodensee bereits seit mehreren Tagen entbrannte, blutige Schlacht gegen das durch Deutsche verstärkte italienische Seer in Schwaben, Oberbayern und im Salzburgischen. Es schwenkt aus diesem Vormarsch nach und nach armeeweise vom rechten Flügel nach Süden ein. Während die eine Armee einschwenkt, bleiben die nördlicheren im Vormarsch, dies das ganze Seer die Front nach Süden genommen hat. So greisen die französischen Armeen nach und nach in den Kampf ein. Die Schlacht dehnt sich südlich der Donau, von Westen nach Osten, quer über Vapern hinweg dis nach Osterreich hinein aus. Allmählich bilden französische und tscheische Armeen eine geschlossene Kampffront.

Wie ein nicht endender, alles bedeckender und alles verzehrender Heuschenschwarm ziehen die Rolonnen des zur Schlacht marschierenden Heeres durch die Deutschen Gaue zwischen Donau und Main. Die Einwohner sühlen, was die Tatssache bedeutet, daß ein Millionenheer von Feinden, die sie vernichten wollen, durch sie hindurch zieht und alles Leben zertritt. Es ist hier anders als beim Vormarsch des Deutschen Heeres 1914 durch Belgien und Frankreich. Wir Deutschen hatten keinen Vernichtungwillen gegenüber der Bevölkerung des seindlichen Landes. Ich erinnere mich der erschütternden Eindrücke aus den Tagen von Lüttich — und gab ihnen auch in den Kriegserinnerungen Ausdruck —, als mir klar wurde, daß der Krieg in Belgien durch den von der belgischen Regierung beschlenen Volkskrieg Formen annehmen mußte, die uns Deutschen Soldaten des Weltkrieges von 1914/18 zuwider waren. Was die Deutschen im Ruhrzgebiet erlebten, als die sranzösische Besatung widerrechtlich einsiel, wird hier weit überdoten. Ich unterlasse die Schilderung, ich deutete schon oft genug an, was Männer und Frauen, und namentlich diese, zu erdulden haben.

Hohläugig, ihrer Nahrung beraubt, bliden die Deutschen auf die endlosen Roslonnen. Ihnen folgen gleich andere, dann wird das ganze Gebiet zwischen Donau und Main Etappengebiet. Der Franzose beginnt nun zu regieren und treibt auch die letzten Verpstegungmittel für sein Seer bei. Es ist auch hierin anders als im Weltfriege 1914/18, wo die Deutschen zuließen, daß die Vereinigten Staaten mit ungeheurem wirtschaftlichen Gewinn Velgien mit Verpstegung versorgten. Die sranzösische Regierung läßt das nicht zu. Die Vereinigten Staaten haben zudem ihre gesamten Verpstegungvorräte an die Sowsetregierung versauft. Die Verpstegungzusuhr nach Frankreich aus anderen Getreide aussührenden Ländern auch über Spanien wird durch englische Seestreitkräfte start gemindert. Sie kapern oder versenken die für Frankreich bestimmten Verpstegungschiffe, soweit sie ihrer habhaft werden, und leiten die für Spanien bestimmten in englische Häfen. Auch hindert die streng päpstlich gesinnte spanische Regierung die Verpstegungzususcht aus Spanien nach Frankreich durch dessen freimaurerische Freunde dasselbst.

Hunger herrscht unter den Deutschen im besetzten Gebiet zwischen Donau und Main. Nur mitseidige französische Soldaten helsen hier und da verstohlen hinter dem Rücken ihrer vom Groß-Orient beaussichtigten Vorgesetzten. Sie erinnern sich, wie Deutsche im Weltkriege 1914/18 in ihrer Heimat gehandelt haben. Bald wenden sich die "armen" Volksschichten gegen die "reichen" und suchen ihre Häuser nach Lebensmitteln durch. Aber bald sind die Reichen auch arm. Auch sie hungern. Nun nimmt das Volk, wie es auch anderwärts tut, in seiner Ohnmacht Rache an seinen Verderbern. Die Etappenbehörden sassen, nur die geringsten Sabotageakte ahnden sie mit furchtbarer Strenge, auch an den Geisseln. Alle diese Leiden werden noch durch das Unheil vermehrt, das immer wiesder italienische Flieger den Orten bringen, die von Truppen des französischen Angrissheeres belegt sind.

Mound an welcher Stelle im einzelnen die Entscheidungs schlacht südlich der Donau zwischen dem von Deutschen, Deutschöfterreichern verstärtten italienischen Seere und dem französischen und tschechischen ausgeführt wird, geshört nicht in den Rahmen dieser Darstellung.

Die Schlacht beginnt an der Donau. Die Kraft des italienischen Heeres erschöpft sich in der Abwehr der französischen Armeen, die zunächst nördlich des Bodenses und über Um und Donauwörth angreisen. Sie wird weiter ostwärts gegenüber den später eintreffenden französischen Armeen immer schwächer. Diese gewinnen allmählich an Boden.

Gleichzeitig setzen die tschechischen Armeen ihren Angriff fort. Sie legen dabei ihren Schwerpunkt östlich der Alpen in Richtung Graz.

Chenso greifen auch die jugoflawischen Armeen an.

Am Ausgang der 5. Mobilmachung = Woche ist das italien is seer nördlich der Alpen auf die Stellung in den Bors bergen der Alpen zwischen Bodensee und Salzburg und auf Graz zurückgeworsen. In den Alpen wird noch vorwärts der Linie Salzburg—Graz gerungen. Unter diesem Druck weichen die Italiener auch vor dem jugoslawischen Seere auf ihre Grenze zurück.

ilberall bleiben die Sieger im Angriffe. Sie ziehen aber auch Truppen aus der Schlacht. Sie bringen sie nördlich der Donaustrecke Regensburg-Wien unter

und legen sie in das zerstörte Ungarn, um sie alsbald gegen Sowjetrußland zur Unterstützung der hart bedrängten Polen und Rumänen einzuseken.

Auf beiden Seiten ist die Schlacht mit ungeheurer Erbitterung und größtem Munitioneinsatz durchgekämpst worden. Die Deutschen, Deutschösterreichischen und ungarischen Truppen zeichnen sich durch Zähigkeit und Tapferkeit aus. Die Berluste an Toten und Verwundeten sind auf beiden Seiten außerordentlich hoch.

Der Sieg des französischen, tschechischen und jugoslawischen Heeres zu beiden Seiten der Alpen über das italienische kann trot allen Heldenmutes der Deutschen und Ungarn nicht überraschen. Die zahlenmäßige überlegenheit des Siegers ist bedeutend, nicht minder der innere Wert und die Ausrüstung des französischen Heeres an Kriegsgerät aller Art, namentlich an Maschinengewehren und schwerer Artillerie sowie Schlachtentanks\*). Der Italiener ist überdies noch ein schlechter Soldat. Er hat sich gegen die Osterreicher 1866, gegen die Abessinier 1896 und endlich im Weltkrieg 1914/18 schlecht geschlagen. Sein vermeintlicher Sieg in Benetien, Ende Oktober, Ansang November 1918 war ein Folgen hinter einem in Auslösung begriffenen, durch die Revolution zersetzen und durch Hunger ermatteten, die dahin tapseren Heere. Es kommt hinzu, daß die rückwärtigen Verbindungen des italienischen Heeres nördlich der Alpen, trot alles beendeten Straßenbaus außerordentlich ungünstig für den Nachschub aller Art, dabei auch an Munition, sind, während das französische, tschechische, jugoslawische Heer die denkbar günstigsten Verhältnisse versügt.

Die Lage im Rüden des it alien ischen Heeres in den Alpen ist verzweifelt. Besonders schwierig ist bei ihm der Abschub der Verwundeten nach Italien. Auf den Eisenbahnen und Straßen, die den Nachschub nach Norden brachten, strömen nun nach Süden die Verwundeten und Fliehenden zurück. Trotz aller rücksichtlosen Eingriffe der faschistischen Miliz stauen sich südelich der Stellung in den Vorbergen der Alpen und in den Tälern Tirols, des Salzburgischen und Kärntens die Massen. Sie füllen die Täler. Die Verwundetensürsorge hört auf. Eine geordnete Verpflegung der Massen ist nicht möglich, der Munitionnachschub nach der Front stockt vollends, und dabei greisen der Franzose, der Tscheche und Jugoslawe, trotz schwerster eigener Verluste mit gleichbleibender Heftigkeit die Stellungen an und überschütten die dahinter in den Tälern zusammengedrängten oder in Venetien sliehenden Massen mit Fliegerbomben und Maschinengewehrseuer aus Flugzeugen. Bald zerreißen auch unter den rückwärtigen Massen die letzten Bande der Ordnung.

Die italienischen Truppen nördlich der Alpen, denen die Munition ausgeht, sind nicht mehr in der Lage, den französischen Ansturm abzu-wehren.

Das italienische Seer nördlich der Alpen verfällt der Vernichtung. Die hier kampfenden Deutschen und Deutschöfterreichischen Verbände bestehen nicht mehr.

Die italienische Niederlage wirkt sich in Italien aus. Das Bolk erhebt sich gegen den Faschismus und die römische Kirche. Im Lande stehende Ersattruppen schließen sich an. Der tiese Gegensat zwischen Heer und Faschismus kommt zum Ausbruch. Überall nehmen Mitglieder des Große Orients von Italien, die plöglich wieder auftauchen, von den Juden Italiens unterstützt

<sup>\*)</sup> Nach "Militär-Wochenblatt" 15/1929 besitzen im Friedensheere z. B.: Frankreich 16 100 leichte Masch.:Gew., 16 300 schwere Masch.:Gew., 1288 schwere Geschütze. Ichechei 6 442 leichte Masch.:Gew., 1 162 schwere Masch.:Gew., 418 schwere Geschütze. Fralken 5 000 leichte Masch.:Gew., 2 000 schwere Masch.:Gew., 650 schwere Geschütze.

und aufs freudigste begrüßt, die Arbeitermassen in die Hand. Sie rusen die itaslienische Republik aus und stürzen das saschistische System, das Königtum und den Papst unter unerhörtem Morden. Stellenweise setzen sich Faschischen, ausgepeitscht durch Beamte der römischen Kirche, zur Wehr. Dem Iesuitengeneral und dem Papst gelingt es, im Flugzeug über Sardinien nach Spanien zu entkommen. An einzelnen Stellen nimmt die Revolution bolschewistische Formen an. In der 8. Mobilmachung-Woche lodert in ganz Italien der Bürgerkrieg und zieht auch die hierher transportierten Deutschen und die hierhin gestohenen Beamten und Beamtinnen der römischen Kirche und andere Deutsche Flüchtlinge in das Verzberben.

über die Alpen nach Süben und von Jugoslawien nach Venetien hinein dringen langsam französische und jugoslawische Truppen und unterstützen den Groß-Orient von Frankreich bei seiner blutigen Arbeit.

Sardinien bleibt in faschischer Hand. hierhin geht auch ein Teil der königstreuen Flotte.

Das Deutsche Land süblich der Donau und Deutschöfterzeich, soweit es Schlachtfeld war, ist Einöde geworden. Die Städte und Dörfer sind durch Kampf und Feuersbrünste zerstreten. Schützengräben überziehen sie. Auch was Deutsche Kultur hier geschaffen, ist vernichtet. Weiten Gegenden Deutschlands heute Licht spendende Kraftwerke sind längst vernichtet. Überall ist grauenhafte Zerstörung an Stelle vor kurzem noch blühenden Lebens getreten.

Die Bevölkerung süblich der Donau, von Ulm bis Ling, ist von der Schlacht zwischen dem französischen und italienischen Heere zermalmt. Sie wich vor dem Eingreisen des französischen Heeres in die Schlacht nach Süden aus. Sie konnte ebensowenig nach Süden durch die Alpen absließen wie die Zehntausende italienischer Verwundeten. Nur wenige kamen nach Italien. Hier erreicht sie mit den fliehenden Italienern in Tirol oder auf dem Schlachtselbe ihr Geschick. Dieses Geschick ist das gleiche, wie es die Ungarn und Ostpreußen erlebt haben. Der Übersebenden aber harrt Hunger.

In den Siegerstaaten Frankreich und Belgien, Tschechei, Jugoslawien wird der Sieg gefeiert. Bald aber wird das Hochgesühl durch die Nachrichten von den ungeheuren Berlusten gedämpft. Auch kommen ernste Nachrichten von dem östlichen Kriegsschauplatz, wo der Russe und der Türke von der 5. Mobilmachung-Woche an im erfolgreichen Borschreiten sind und auch Bulgarien feindlich auftritt.

Frankreich kann nicht wie im Weltkrieg 1914/18 den Krieg mit Ersat von Farbigen Nordafrikas führen und bei der folgerichtigen außerordentlichen Anspannung der Wehrmacht im Frieden bis zu Beginn des Krieges muß jetzt der Nachschub für das Seer sehlen. Mit Schrecken sehen die ernsten Franzosen den Sieg als Pyrrhussieg und ahnen ihre Volksvernichtung durch die surchtbaren Blutverluste. Kommunisten und jesuitische Kongreganisten treiben übersall in Frankreich und Belgien eine stärkere Friedenspropaganda und lenken die Blicke des Volkes auf Freimaurer und Juden als die Ursache dieses Vlutsvergießens. Aber die Groß-Oriente von Frankreich und Belgien halten zunächst noch die Jügel in der Hand und auch die Kriegsstimmung noch aufrecht.

Während sich in Süddeutschland und Tirol die furcht-

bare Tragödie abspielt, erfüllt sich auch das Schicksal der Deutschen in Mittels und Norddeutschland.

Die Deutschen Neuformationen find nach Solftein abgefahren, die unaus-

gebildeten Deutschen nach Rugland und England abtransportiert.

Bis zum 18. Mobilmachung = Tage ist die englische Armee, verstärkt durch Deutsche Reusormationen, deren Verwendung am Feinde schon möglich ist, und dem irischen Hilftorps — in Summa 300 000 Mann — bei Hamburg versammelt.

Am 19. Mobilmachung-Tage tritt die Armee von Hamburg aus gegen die Linie Bremen—Celle an. Diese Linie erreichen jetzt im Rüczuge auch die 6. Division und die 3. Kavallerie-Division. Sie sollen den Feind über den Weser-Aller-Abschihrt lassen. Der englische Oberbesehlshaber will rechtzeitig zur Stelle sein und die übergehenden Belgier schlagen.

Die Deutsche Reichswehr in der Mark Brandenburg erhält die Weisung, die Linie Havel—Spree—Mühlroser-Kanal, d. h. etwa die Linie Brandenburg—

Berlin-Frankfurt/Oder zu halten.

Die Heeresvorhuten des belgischen Heeres, dicht gefolgt von weiteren Heereseinheiten, treffen am 20. Mobilmachung-Tage an der Aller und Weser ein und schieben darauf im Kampf Borhuten herüber. Natürlich ist der Transport des englischen Heeres nach der Ostsee in Belgien nicht undekannt geblieben. Der belgische Oberbefehlshaber erhält Meldungen von der Ansammslung des englischen Heeres bei Hamburg und dessen Bormarsch. Er beschließt, den Kampf an der Aller und Weser auszunehmen und ihn zunächst verteidizungsweise zu führen.

Das belgische Heer hat bis zum 22. Mobilmachung-Tage an der Aller genüsgend Kräfte zusammengezogen. Es greift nun an. Es hat die emsabwärts marschierenden Abteilungen auf Bremen gewiesen, im übrigen seinen Schwerpunkt auf seinen rechten Flügel in Richtung Celle gelegt. Französische Kräfte werden in Richtung Braunschweig vorgezogen.

Vom 22. Mobilmachung-Tage an entwickeln sich auch Teile der französischen Heeresvorhuten von Magdeburg aus in nördlicher Richtung zur Verstärkung der dort kämpfenden "fliegenden" Abteilung.

Es kommt auf Deutschem Grund und Boden bei Bremen, an der Aller und in der Altmark zu erbitterten, beiderseits schwer verlustreichen Kämpfen. Sie nehmen an der Aller selbst bereits am 23. Mobils machung-Tage den Charafter einer großen Schlacht an, während sie an anderen Stellen den des Bolkskrieges tragen.

Im Laufe des 25. Mobilmachung-Tages erkennt der englische Oberbesehlsshaber, daß er eine taktische Entscheidung in der Schlacht nicht erringen kann. Er fühlt einen starken belgischen Druck gegen den linken Flügel und auch von Magdeburg her gegen die linke Flanke seiner Armee. Er führt die englischen Deutschen Truppen langsam auf Hamburg zurück. Die belgischen dringen kämpskend nach.

Am 28. Mobilmachung-Tage überschreitet die englisch-Deutsche Armee im Rückzuge mit den Hauptkräften die Elbe und behält den Brückenkopf vorwärts Harburg besett. In Nord-Hannover und in der Altmark tobt noch der Volkstrieg. Das belgische Heer tritt gegen die beselftigte Stellung vorwärts Harburg sofort in den Kampf und trifft Vorbereitungen für den Elbübergang Hamburg auswärts.

Französische U-Boote werden in die Ems und in die Jade gezogen, belgische Fliegerhorste an der Küste der Nordsee errichtet, um von hier die Nordsee beseser beherrschen zu können.

Der Streifen der Zerstörung, der sich durch den Regiestungbezirk Münster hindurchzieht, verlängert und versbreitert sich über die Provinz Hannover und die Altmark bis zur Elbe. Setzt greift die Wirkung des Kampses bereits über die Elbe hinaus. Hamburg und Altona haben durch belgisches Artillerieseuer zu leiden und belgische Flieger bombardieren diese Städte und die Häsen der Ostfüste Holsteins und Medlenburgs. Englische und Deutsche Flieger bewersen dagegen von Truppen belegte Orte der Provinz Hannover und die Stadt Hannover, den Standort des belgischen Hauptquartiers.

Die Bevölkerung auch dieses Teiles Deutschlands fühlt die Schrecken des Krieges und des Bolkskrieges, und das Handeln haßdurchtränkter Sieger in der ganzen furchtbaren Schwere. Sie hat alle Folgen, auf meine rechtzeitigen Warnungen nicht gehört zu haben, zu tragen. Welche Folgen der heldenhafte örtliche Widerstand der Bevölkerung für diese, für die in Gesangenschaft geratenen Freiheitkämpser, ja für ganze Ortschaften und die ganze Gegend, in denen Bolkskrieg und die Kämpse gewütet haben, nach sich ziehen, das zeigen neue Massenzäber und Ruinen heute noch blühender Ortschaften. Fanatische, suggerierte Belgier nehmen das Land in Verwaltung. Vertilgung und Schändung der nordischen Kasse wird vom Groß-Orient in Belgien und Ausrottung aller Protestanten von den römischen Priestern im belgischen Heere gefördert, ganz gleich, ob Deutsche Kraft für Rom blutet.

In der Mark Brandenburg ist zum Beginn der 5. Mobilmachungs Woche die Entwicklung der französischen Vorhuten im vollen Gange. Ihnen schließen sich die dort zurückgelassenen tschechischen Kampstruppen und tschechischer Landsturm an.

Die Reichswehr an der Havel und Spree und am Mühlroser Kanal hat insfolge des Rüczuges der englischen Armee in das südliche Holstein die Weisung erhalten, Anschluß an die englische Armee zu gewinnen, mit Teilen auf Stralssund und Stettin auszuweichen, wo Schiffe zum Abtransport bereit gehalten werden, und die Kraft des Volkskrieges durch Abgaben von Reichswehrmannsschaften an die Freiwilligentrupps zu erhöhen.

Schon am 20. Mobilmachung-Tage haben bereits Vorhuten die Elbe bei Dessau und einen Tag später bei Magdeburg und bald darauf auch bei Torgau und Dresden erreicht. Während die französische Vorhut von Magdeburg aus elbabwärts auf dem linken Elbufer zur Unterstützung des belgischen Heeres vordrang, blieben die anderen im Vordringen östlich der Elbe.

Der Deutschen Reichswehr gelang es, den scharf von Zerbst auf Berlin vors dringenden französischen Truppen eine empfindliche Schlappe zu bereiten. Sie griff von Brandenburg oder Potsdam her an, die Entwicklung der militärischen Lage konnte dadurch nur örtlich gehemmt, der Gang der Ereignisse nicht beeinsflußt werden.

In der 5. Mobilmachung-Woche wird die Linie Brandenburg—Berlin-Frankfurt von französischen und tschechischen Truppen erreicht. Jetzt flammt auch der Bolkskrieg östlich der Oder wieder auf. Gegenseitige Ermattung hatten an der Grenze der Provinz Brandenburg, der Grenzmark und Pommerns gegen Polen Ruhe eintreten lassen. Der polnische Grenzschutz, unterstützt vom tschechts schen Landsturm und französischen Panzerkraftwagenkolonnen, die dorthin ausgewichen sind, dringt in das Deutsche Gebiet zunächst zwischen Oder und Warthe und dann weiter nordwärts ein.

In den nächsten drei bis vier Wochen vollzieht sich das furchtbare Geschick Norddeutschlands.

Die belgische Armee überschreitet Hamburg abwärts die Elbe und wendet sich gegen die englische Armee, die wieder ihrerseits durch einen Angriff auf dem rechten Elbuser taktische Ersolge zu erringen hofft und örtliche zunächst auch erringt. Sie drängt diese in einer großen Schlacht in der Linie Hamburg—Lübeck, nachdem die englische Armee den Brückenkopf bei Harburg geräumt hat, auf das Stellungsystem zurück, das sich quer durch Holstein in Höhe von Neusmünster von der Elbmündung zur Kieler Bucht hinzieht.

Das westliche Medlenburg, Lübec, das südliche Holstein und das hamburgische Gebiet sind auf das schwerste getrossen. Namentlich haben die Großstädte Harburg, Hamburg, Altona und Lübec furchtbar gelitten, schwere Kampshand-lungen und Feuersbrünste haben die Städte, aber auch die Schiffe in den Häfen zerstört. Die Bevölkerung ist zu Hunderttausenden nach Norden geslüchtet. Sie hat auch hier Strafgericht über die Verderber abgehalten, die namenlich in Hamburg so zahlreich siten. Der Strom der Flüchtenden geht durch ganz Hein und Schleswig dis nach Tütland hinein, die dänischen Grenzbeamten können ihn nicht aufhalten. Unwillig werden die Deutschen aufgenommen und seindselig behandelt. Sie werden in großen Lagern "interniert" und bewacht. Flüchtende tragen Nachrichten von den Schrecken des Krieges dis nach Norwegen und Schweden. Auch hier treten ihnen die amtlichen Stellen scharf ablehnend gegenüber. Nach dem Durchzug der Fliehenden ist die Verpslegung Holsteins verbraucht. Die Vevölkerung ist auf die Zusuhr von England angewiesen.

Von der nichtslüchtenden Bevölkerung im Bereich der Schlacht wurden Zehn= tausende getötet.

Um das Stellungsystem, das von den englischen und Deutschen Truppen gehalten wird, beginnt nun der traftverzehrende und ermattende Stellungkrieg.
Gleichzeitig beherrschen belgische und französische Flieger die Ostsechäfen der
holsteinischen Küste und verhindern jeden Schiffsverkehr Englands dorthin, der nun nach dänischen Häfen geleitet wird. Diese werden aber nun auch von den französischen und belgischen Fliegern in ihren Kampsbereich einbezogen, auch Dänemark bekommt den Krieg zu spüren, wagt aber noch nicht Stellung für eine der kriegsührenden Parteien zu nehmen.

Andere belgische Truppen sind in Medlenburg, in Richtung Schwerin und Rostod eingebrochen.

Über die Linie Brandenburg — Berlin — Frankfurt trasgen französische Truppen den Kampf gegen die Deutschen Freiheitstämpfer in furchtbarer Unerbittlichkeit nach Nordosten gegen die hinterpomsmersche Ostseküste vor, während gleichzeitig der polnische Grenzschutz in der Grenzmark und in Pommern Fortschritte macht. Schrittweise schiedt sich die Kampflinie vor, die endlich Mecklenburg, Brandenburg, die Grenzmark und Pommern "pazisiziert" sind. Die Bewölkerung hilft bei dieser "Pazisizierung" auf ihre Weise. Bauer und Arbeiter erschlagen in ihrer Verzweiflung und ihrem Zorn die deutschnationalen und nationalsozialistischen Großgrundbesitzer, die Mitsglieder freimaurerischer Logen, jesuitischer Geheimorden und viele Geistliche, denen sie so blind gesolgt waren, namentlich die Beamten der römischen Kirche.

die so besonders mit nationalem Wortschwall zum Kampf angeseuert hatten, und Juden.

Teile der Reichswehr und einzelne freiwillige Trupps konnten sich in Strals und und Stettin einschiffen, um nach Rußland übergeführt zu werden. Die Masse der Freiheitkämpser fällt in seindliche Hand und erleidet dort ihr furchtsbares Geschick.

Die Ruhe der Zerstörung und des Todes lagert sich über das verwüstete Nordeutschland. Das Geschick, das in den ersten Mobilmachung-Tagen die Bevölkerung Ostpreußens erlitt, dann die Banerns und Württembergs sowie Badens südlich der Donau betroffen hat, hat auch die Deutschen Norddeutschlands erreicht!

Sanz Deutschland ist im gleichen Umfange betroffen. Gebiete wie der Thüzinger Wald und der Harz, die durch den Vormarsch nicht berührt sind, sind Jufluchtstätten von vielen Zehntausenden und von den Freiwilligen geworden, die von dort aus den Kampf gegen die rückwärtigen Verbindungen des feindslichen Heeres aufnehmen wollen. Die Bevölkerung aber findet dort keine Ersnährung und sucht ihre zerstörten Heimatorte auf, die aber auch ihnen nichts mehr geben.

Se größer die Menschenmassen, die an einer Stelle im Frieden zusammensgedrängt waren, desto entsehlicher ist ihr Schicksal. Berlin wurde zur großen Leichenhalle.

Die Elektrowerke in der Lausitz, die Berlin, aber auch anderen Gegenden Deutschlands elektrische Kraft liesern, sind schon frühzeitig zerstört worden. Die Zerstörung von Gas= und Wasserwerken folgte; Verpslegung fehlt in Berlin seit langem. Notraub herrscht in den Straßen Berlins und der umliegenden Städte. Niemand kann Verpslegung schaffen. Die für die Unterstützung der schwerbedrängten Polen heranmarschierenden französischen Truppen können nichts abgeden. Sie brauchen jeden Vissen selsse ist darum hier so, wie es überall in Deutschland ist. Tschechischer Landsturm umspannt die Stadt und weist kaltherzig alle Flüchtenden in die Stadt zurück. Die Bevölkerung Verlins stirbt, mit den Kindern begann es, wie überall.

Bor diesem Elend und der Sorge vor den in Berlin ausgebrochenen anstedens den Krankheiten verzichten die seindlichen Heere auf den Einmarsch von Truppen in die Haupftadt des Deutschen Reiches. Sie begnügen sich mit dem Einzug in dem schwer mitgenommenen Potsdam, der Stadt der preußischen Könige. Hier hausen tscheiche und französische Truppen in den königlichen Schlössern.

Das Schicksal des rheinisch-westfälischen Industriegebiets hat sich in der gseischen erschütternden Weise entwickelt wie das Berlins, viele andere große Städte sind ähnlich betroffen, oder es harrt ihrer noch das gleiche Schicksal im Verlaufe des Krieges.

Was die Deutschen an Kultur geschaffen haben, ist vernichtet oder verfällt. Die Schreden des 30jährigen Krieges sind überboten. Die Schilderung, die ein Simplicius Simplicissimus für einzelne Gegenden niederlegte, die Geschichte Wagdeburgs, der Oberpfalz, Oberösterreichs und Böhmens im 30jährigen Kriege verblassen gegenüber dem Schicsal des gesamten 60 Millionen zählenden Deutsschen Bolkes. Wozu damals Rom 30 Jahre brauchte, das haben heute die übersstaatlichen Mächte unter seiner und der eingeweihten Judens und Freimaurers Führung oder Veranlassung in kürzester Spanne erreicht.



# Biszur 5.u.6. Mobil

Wernichtete Bevölkerung

Decimierte Bevölkerung

Durch Vormarsch entvölkerte

Tum Hungertode einge

In späteren Wochen

Vernichtete Bevölkerung



# <u>machungwoche</u>

und verwüstete Gebiete und zerstörte Gebiete und entrasste Gebiete kreiste Bevölkerung in Deutschland und verwüstete Gebiete Alles was Deutsch sich nennen durfte ist im grauenvollen Untergehen\*).

Durch das sterbende Bolt hindurch, über die zerstörten Deutschen Gefilde hinweg, streben belgische und frangosische Truppen der Weichsel zu. Bon der Donau werden andere durch die Tschechei dorthin gefahren. Auch tichechische und jugoslawische Truppen ziehen gen Often, in dem Wahne, das Schickal des volnischen und rumänischen Heeres und der verbündeten Staaten und eigenes zu menden.

Grauen und Entschen erfassen die überstaatlichen Mächte, zu viele der ihren find bereits von den emporten und sterbenden Bolfern erschlagen. Nun richten fich die Blicke der überlebenden Bolkszerstörer über die Leichenfelder der Bölker hinweg auf die bevorstehende Abrechnung amischen Frankreich und Rukland.

# Vernichtung Europas

Das Sowjetheer hat fich am 24. Mobilmachung-Tage in Bewegung gesett. Es ist noch nicht voll versammelt. Seine Bewegungen sind langsam, die Revolution hat auch hier viel militärisches Kührertum zerstört. Heer:, Armee: und Truppenführer werden nicht von heut auf morgen geboren, sie bedürfen der Aberlieferung und sorgsamer Schulung. Biel militärtechnisches Können ist erforderlich, das nur dauernde Ubung zeitigt. Die von Deutschland, Italien und England gestellten Silfträfte vermögen die Reibungen in den Kommandobehörden nicht völlig zu überwinden.

Aber die zahlenmäkige Überlegenheit der Sowietrussen ist indes grok.

5 000 000 Russen und dazu noch 1-200 000 Türfen

marschieren gegen

<sup>\*)</sup> Der Jude Walter Rathenau, der verderbliche Förderer der Bolschewisierung Europas vor und im Weltkriege hat 1919 in der "Jürcher Zeitung" dem Deutschen Bolke diesen Untergang höhnend verkündet. Rur hat das Deutsche Bolk den Judenhohn ebensowenig verstehen wollen, wie breite Kreise desselben mein Fachurteil, das im Endergebnis auf die gleichen Feststellungen hinausläuft.

Der Jude schrieb in der "Zürcher Zeitunger Industrust.

Der Jude schrieb in der "Zürcher Zeitung":
"Wer in 20 Jahren Deutschland betritt, das er als eines der blühendsten Länder der Erde gekannt hat, wird niedersinken vor Scham und Trauer. Die großen Städte des Altertums, Babyson, Ninive. Theben, waren von weichem Lehm gehaut, die Natur ließ sie zersallen und glättete Boden und Hügel. Die Deutschen Städte werden nicht als Trümmer stehen, sondern als halb erstorbene steinerne Blöcke, noch zum Teil bewohnt von kümmerlichen Menschen. Ein paar Stadtviertel sind belebt, aber aller Glanz und alle Heiterkeit ist gewichen. Müde Geschrte bewegen sich auf dem morschen Pflaster. Spelunken sind erleuchtet, die Landstraßen sind zertreten. Die Mölder sind ahneldslagen auf den Keldern keimt dürktige Saat. Häfen. Bahnen. Wälber sind abgeschlagen, auf den Feldern keimt dürstige Saat. Häfen, Bahnen, Kanäse verkommen und überall stehen traurige Wohnungen, die hohen verwitterten Bauten aus der Zeit der Größe... Der Deutsche Geist, der für die Welt gesungen und gedacht hat, wird Vergangenheit... Ein Volt... das noch heute jung und start ist ... ist tot."

#### 2 000 000 Polen und 1 700 000 Rumänen.

auf\*).

Schwache russische Kräfte stehen an den Grenzen gegen Litauen, Lettland,

Estland und bei Petersburg gegen Kinnland.

Im Inneren des Landes sind zuverlässige Truppen geblieben, die mit der G.P.U. zusammen die Bevölkerung niederzuhalten haben. Hier sind umfassende Borbereitungen für die Aufstellung von Neuformationen aus ausgebildeten Mannschaften getroffen. Das Kriegsmaterial soll erst von den Vereinigten Staaten Nordamerikas im wesentlichen geliefert werden.

Starke ruffische Kräfte werden an der mandschurischen Grenze im fernen

Often versammelt.

Die Nachrichten, die in Bukarest und Warschau aus Rußland über die Stärke des Sowjetheeres und seiner Verstärkung durch türkische Truppen während des Ausmarsches eingehen, festigen hier den Entschluß, den russischen Ausmarsch in dem an der Grenze gelegenen Ausmarschgebiet abzuswehren und sich an der Grenze gegen Bulgarien nur schwach zu schützen.

Auch hier ist es nicht meine Absicht, Einzelheiten der Schlachten zu geben, die in ungeheurer Ausdehnung von der litauischen Grenze bis zum Schwarzen Meere ents brennen. Die Darstellung wird sich der gröbsten Striche bedienen, sie genügen dem gestellten Zweck, den Völkern das Geschick zu zeigen, in das sie gestührt werden:

Langsam fühlen die russischen und türkischen Massen gegen die polnische Front von Grodno südwärts bis zum Onjester und gegen die rumänische Front an diesem Flusse vor.

Hier beginnt der Angriff bereits am 27. Mobilmachung-Tage und dehnt sich in den nächsten Tagen nordwärts aus. Am 30. Mobilmachung-Tage ist der Kampf auf der ganzen Front im Gange. Sowjetrußland setzt seine Soldaten rücksichtlos in Massen unter ungeheurem Munitionsaufwand ein.

Der Angriff geht bis zum 33. Mobilmachung-Tage in unerhörter Wucht weiter. Das zahlenmäßige Übergewicht des russischen Geeres macht sich in einer Weise fühlbar, daß sich das rumänische und polnische Seer entschließen, die Stellung zu räumen, um nicht zermalmt zu werden, bevor die verbündeten Seere Belgiens, Frankreichs, der Tschechei und Jugoslawiens helsend eingreisen können. Diese kämpsen zur Zeit bei Hamburg und in der großen Schlacht nördelich und östlich der Alpen oder sind zwischen Schlachtseldern durch Mittelsdeutschlach im Anmarsch gegen die Weichsel.

Die polnischen und rumänischen Truppen weichen in breiter Front gegen die Linie Danzig—Bukarest aus. Sie versuchen in den Abschnitten des unglücklichen Ostpreußens und an verschiedenen Flußabschnitten, wie am Bug, am Pruth, am Sereth, hartnäckigen Widerskand zu leisten. Aber ihre Kraft läßt nach. Viele Weißrussen und Ukrainer des polnischen Heeres lausen zu den Russen über. Die Juden schlagen sich schlecht. Der Drang, hinter gesicherte Abschnitte zu kommen, wird stärker.

<sup>\*)</sup> Wie bei der Entscheidungschlacht zwischen Frankreich, seinen Verbündeten und Italien stehen auch diese Massen nicht in vorderster Linie. Nur das beiderseitige Kräfteverhältnis auf den Schlachtseldern drückt sich in dieser Jusammenstellung aus.

Das Sowjetheer und seine türkischen Hilftruppen folgen. Sie bleiben im

Anariff.

Wie einst im Weltkriege 1914/18 im Jahre 1915 in Bolen und 1916 in Rumanien Deutsche und österreichische Truppen im Rampf gegen eine Uberlegenheit von West nach Oft in langwierigen Rämpfen vordrangen, so rudt jest fämpfend das russische feer in starter überlegenheit von Often nach Westen durch die gleichen Gebietsteile vor. Während aber die Deutschen und Ofterreicher das Land schonten, wollen die Russen nicht nur das feindliche Heer schlagen, sondern auch die Bevölkerung vernichten.

Jest ruft auch die russische Heeresleitung ihre kommunistischen Kampficharen in den feindlichen Ländern auf. Es flammt in Polen und Rumänien hinter der polnischerumänischen Front und in Jugoslawien, der Tschechei und ja auch noch in Deutschland, im Rücken der tämpfenden Seere, selbst in Frankreich und Belgien der Sabotagekrieg gegen militärische Anlagen und Heeresfabriken auf. Er hat Erfolge aufzuweisen und erregt aufs tiefste die Bevölkerung der feindlichen

Militärstaaten.

Etwa am Ausgang der 8. und in der 9. Mobilmachung-Woche steht der Kampf an der Weichsel, am San, den Kamm der Karpathen entlang und über Bukarest

bis zur Donau.

Nur mit Mühe halten sich die tieferschöpften, im inneren Salt erschütterten und stark geschwächten rumänisch-polnischen Seere vor den sofort einsekenden Angriffen des russischetürkischen Heeres. Aber auch dies hatte außerordentliche Berluste, und die Bucht seiner Angriffe läßt allmählich nach. Es ist gezwungen, seine zuverlässigen Truppen aus dem Inlande zur Front zu ziehen. Ihm mangelt es auch an Munition. Die Arbeitleiftung der Arbeiter der Seeresfabrifen hat nachgelassen. Sie sabotieren das bolschewistische Sustem. Die brutalsten Gewaltmittel der G.B.U. ändern hieran nichts.

Furchtbar ist das Wüten der Sowjetmacht gegen die Scere und die Bolter

seiner Feinde.

"Wehe Polen",

hat der Sowjetvertreter in Genf im September 1930 im Hinblid auf eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Polen und Rufland gesagt. Nach die= sem Wort handelt die Sowjetmacht, nicht nur Polen, sondern auch Rumanien gegenüber. Sie macht keine Gefangenen und läft, besonders grausam, gefangene ruffische "Weißgardisten" zu Tode qualen. Sie zertritt das Leben des rumani= ichen und polnischen Bolkes, wo sie den Fuß hinsett. Sie lätt die Juden er= schlagen, schont nur die Ukrainer in Oftgalizien und die Weißrussen um Wilna. Das Land wird Einöde und in Verwaltung des Sowjetstaates genommen.

Dies erfährt auch Oftpreußen. Die Reste der dort noch lebenden Bevölkerung

merden in das bolichemistische Rollettiv eingezwängt.

Unter dem Eindruck des russischen Sieges und des Druckes der bei Konstantis nopel versammelten türkischen Rrafte schließen sich zuerst Bulgarien, dann auch Griechenland der Sowjetmacht an, trot der Niederlage des verbündeten italienischen Seeres.

Noch bevor Jugoslawien nach dem Siege über Italien, gehemmt durch die froatischefommunistische Erschütterung im Innern, hinreichende Rräfte an der bulgarischen und griechischen Grenze versammeln kann, dringen, unterstützt von den mazedonischen Freiheitkampfern, bulgarische, türkische und griechische Truppen in Jugoslawien ein. Sie drängen die an der Grenze stehenden jugoslawischen Truppen nach erbitterten Kämpsen zurück. Wohl wirft die jugoflawische Heeresleitung neue Kräfte in den Kampf, aber es gelingt ihr doch erst in der Linie Montenegro—Belgrad den seindlichen Druck aufzuhalten.

Gegenüber diesen Ereignissen in Serbien kann das rumänische Heer die erreichte Linie Bukarest und den Karpathenkamm nicht halten, sondern muß unter Aufgabe ganz Rumäniens an den Westrand des siebenbürgischen Hochlandes zurückweichen, sie wird hier an vielen Stellen von tschechischen Truppen aufgenommen. Aber noch kommt kein Halt in die Front, er wird erst jenseits der Theiß gewonnen. Die rumänische Armee ist in ihrer Kraft gebrochen. Die Schwere des Kampses ruht auf dem tschechischen Heer.

Das polnische Heer sindet Rüchalt in den zahlreichen Festungen am San und an der Weichsel. Es wird hier durch die französischen Truppen gestützt, die aus der Schlacht gegen das italienische Heer frühzeitig herausgezogen werz den und durch Deutschland anmarschierten. Die ersteren wurden sehr bald mittels der tschehischen Bahnen, unter Ausnutzung der Strecke Regensburg—Eger, hinter den San und die mittlere Weichsel gesahren. Die durch Deutschland anmarschierenden Kräfte erhalten die Richtung Thoren—Graudenz. Auf Danzig werden die belgischen Truppen, die durch Mecklenburg und Pommern marschieren, geseitet.

In der durch ganz Mitteleuropa von Nord nach Süd, von der Ostsee bei Danzig durch Polen, die Tschechei, Ungarn, Iugoslawien, Montenegro bis zum Adriatischen Meer laufenden Linic beginnt nun der Schützengrabenkrieg zwischen den Truppen des GroßeDrients von Frankreich und der Sowjetmacht, der Kampf zwischen Paris und Moskau. Die römische Internationale ist milistärisch machtlos geworden.

Millionen= Seere messen sich im Stellungfrieg.

Die ursprüngliche Überlegenheit der Heere des Groß-Orients von Frankreich besteht nicht mehr. Die Stärken sind mehr als ausgeglichen.

Das französische, jugoslawische, tichechische und belgische Heer haben in den früheren Schlachten gegen Italien, in dem Bolkskriege auf Deutschem Boden und in den Schlachten gegen die englische Deutschen Truppen gelitten. Das französische Heer kann seine Verluste nicht mehr ergänzen. Ersat des jugosslawischen Heures ist kaum noch vorhanden. Nur die Tschechen und Belgier verstügen noch über solchen. Frankreich und Belgien brauchen auch militärische Krast zur Besetzung Deutschen Landes, trotzem nur ein Bruchteil des Deutschen Volkes noch lebt. Die polnischen und rumänischen Heere sind in ihren Beständen übers aus geschwächt.

Auch das russische Heer hat stark gelitten, aber es hat Neusormationen aus ausgebildeten Mannschaften ausstehen und den Abgang beim Heere voll ersetzen können. Ihm steht wie auch dem bulgarischen noch Menschenkraft zur Verfügung. Der Sowjetmacht mangelt es an Munition, während der Groß-Orient von Frankreich noch über genügende Mengen verfügt.

Die Verpflegunglage ist bei beiden Gruppen angespannt.

Der Stellungkrieg mit seinem physischen und seelischen Kräfteverbrauch dauert fort und zermurbt beide Fronten.

Ein breiter Streifen der Zerstörung zieht quer durch Europa von der Oftsee

zum Adriatischen Meer. Die in ihm liegenden Städte, wie Danzig, Graudenz, Thorn, Warschau, werden nach und nach zu Trümmerstätten.

Abseits davon, in Holftein, wird gleicher Stellungstrieg weitergeführt. Der Ersolg neigt sich der belgischen Heeresleitung zu. Mit heldenhafter Zähigkeit halten die englischen und Deutschen Truppen stand, das Land wird immer mehr zum Schlachtfeld, wenn im Süden ein Graben verloren ist, wird im Norden ein neuer gebaut, die Stellungzone der Zersstörung verbreitert sich. Das Leiden der Bevölkerung nördlich davon kennt keine Grenzen.

Die in England und Rußland ausgebildeten Deutschen kommen an die Front und teilen dort das Schickal der schwer ringenden Truppen.

Das westlich der ausgedehnten, Europa von der Ostsee bis zur Adria durchschneidenden Stellung gelegene Land ist Etappengebiet.

Die Bevölkerung des polntschen Landes westlich der Weichselberung des Rrieges zu fühlen. Es selbst ist Heerlager. Der Franzose fühlt sich als Herr. Russische Fliegerangriffe verheeren die Städte. Kommunistische Sabotagehandlungen zerstören Heeressabriken.

In Deutschland no steigert jeder Tag die vernichtende Wirkung des Krieges. Sabotagehandlungen, die von der Sowjetregierung besohlen wurden, und nun ausgeführt werden, vermehren noch die Schrecknisse. Aus dem Thüringer Walde, dem Harz und sonstigen Verstecken sind verhungernde Sabotagetrupps vorzgebrochen. Sie haben Zerstörungen der Sisenbahnz und Telegraphenanlagen vorgenommen und versucht Etappenmagazine zu stürmen, um sich und der hungernden Bevölkerung Lebensmittel zu verschaffen. In ihrer Verzweiflung wird auch die Bevölkerung zu gleichem Handeln getrieben. Brutal "pazifizieren" französische und belgische Etappentruppen die Aufstandsgebiete und ahnden jede Verzweiflungtat der sterbenden Bevölkerung.

Die französischen und belgischen Oberkommandos gebrauchen die wenigen bisher wieder hergestellten Eisenbahnen auch weiterhin für die Bedürfnisse ihrer Armeen. Jede nennenswerte Lebensmittelzufuhr für die Reste der Besvölkerung in Nord- und Süddeutschland ist ausgeschlossen. Nach dem kurzen Aufflackern des Lebenswillens in den Sabotagehandlungen breitet sich Friedhofsruhe von den großen Städten nach den kleineren und auf das flache Land aus.

Die Tschechei empfindet jetzt erst die ganze Schwere des Krieges. Die Berluste der tschechischen Truppen sind besonders hoch, gleich als ob Sowjetzrußland die Tschechen für den Verrat an ihm bestrafen wollte, daß es gegen Rußland kämpst. Im Weltkriege 1914/18 hatten doch die überlaufenden tschechischen Truppen gastliche Aufnahme in Rußland gefunden! In der Tschechei haben sich die geflüchteten Serben, Rumänen und Polen zusammengedrängt, sind auch nach dem verwüsteten und verödeten Deutschland abgeflossen und haben sich in menschenleeren Gebieten seltgesetzt. Tieses Entsehen hat die Deutsche Minderheit ergriffen, wie Tschechen gegen das Deutsche Blut im Reich gehaust haben. Außerungen ihrer Empörung schlugen die Tschechen unter Blutvergießen und sonstigen Gewalttaten nieder. Attentate beeinflussen entscheidend die Ansfertigung von Kriegsmaterial aller Art.

Jugoslawien — in diesem Fall Alt-Serbien —, soweit es Kriegsgebiet ist, wird zerstört. Die beste Kraft des serbischen Volkes bleibt auf dem Schlacht-

felde. Täglich fließt neues Blut. Aber es hat noch die Kraft, die Kroaten und Slowenen für aufrührerische Handlungen zu züchtigen.

Auf Frankreich und Belgien wirken die furchtbaren Berluste immer niederdrückender. Die Kolonien stellen ja Frankreich keinen Mann mehr. Die Verpflegungzusuhr ist weit hinter jedem Bedarf zurückgeblieben. Romhörige und Kommunisten lassen in erhöhtem Maße durch tausend Kanäle ihre Friedenssuggestion ins Volk, denen es sich auch voll hingibt. Immer haßerfüllter sieht es auf Juden und Freimaurer. Es wendet sich gegen sie. Dasneben sorgt kommunistische Tätigkeit für Erregung des Volkes. Schwere Sabotageakte in den Fabriken haben starke Minderung der Munitionherstellung zur Folge. Auch Unruhen müssen niedergeworfen werden. Blut fließt. Volkstredungen von Todesurteilen sind an der Tagesordnung.

Tegt sucht der Groß-Orient von Frankreich neue Bölker in den Kampf gegen die Sowjetmacht zu verstricken, die für ihn bluten sollen.

In den standinavischen Staaten sett er alle seine freimaurerisschen Hilsmittel in Bewegung. Die Regierungen sind geneigt, ihm zu gehorchen, aber sie fürchten die englische Flotte, die Erregung der Bevölkerung und die gesteigerte Tätigkeit der Sowjetkommissare und Kommunisten. Der Druck des Groß-Orients auf sie nimmt stetig zu, je mehr die Macht Englands sinkt. Die Regierungen werden immer nachgiediger und die Völker erregter.

Ein jähes Erschreden ergreift die Bevölkerung Schwestens und Norwegens. Der Untergang des stammesverwandten Deutsichen Bolkes hat sie auf das tiesste erregt. Sie erkennt, daß ein surchtbarer Rassekamps gegen alles nordische Blut im Gange ist. Meine Aufklärung in den letzten Jahren hat viele sehend gemacht. Ihr Kamps gegen die Bolksverderber ist zielklar. Scharf nehmen die Schweden vor allem gegen ihr jüdisches Königsbaus Stellung. Die Sowietkommissare nützen dies für ihre Zwede geschickt aus.

Dänemark handelt mit jedem Tage unter dem Druck des GroßeDrientes feindseliger gegen die in Holstein kämpfenden englischeDeutschen Truppen. Es schiebt Truppen nach Jütland, während England seine Flotte vor Kopenhagen verstärkt.

Auch die Freimaurerstaaten Schweiz und Holland werden — ganzähnlich wie Griechenland im Weltkriege 1914/18 — unter Hinweis auf die Gesahren, die der Sieg des bolschewistischen Heeres auch für sie bringen könnte, veranlaßt, sich Frankreich anzuschließen. Schweizerische und holländische Truppen sinden mit Zustimmung ihrer freimaurerischen Regierungen im Rahmen des tschechischen und französischen Heeres gegen Sowjetrußland Verwenzung und verbluten mit ihnen.

Weitere Kreise der Bevölkerung beider Staaten treten hiergegen auf. Romsmunistische Anschläge sind an der Tagesordnung.

Die englische Flotte vernichtet holländische Städte.

Auch aus Italien versucht der Groß-Orient von Frankreich militärische Unterstützung zu gewinnen. Doch hier ist der Bürgerkrieg noch im vollen Gange, wenn sich auch die Macht des Groß-Orients mit jedem Tage festigt. Die Insel Sardinien ist noch dem Faschismus ergeben.

In Spanien und Portugal hat der Groß-Orient blutig-freimaurerische Revolutionen entfacht. Kämpfe durchwühlen die Länder. In Spanien ist das päpstlich gesinnte Königshaus verjagt worden. Der römische Papst und der Issuitengeneral, die hierhin geflüchtet waren, werden erschlagen. Spanische Truppen werden von der Großloge von Spanien für den Groß-Orient von Frankreich für den Kampf gegen die Sowietmacht bereitgestellt.

Die revolutionäre Armee bemächtigt sich auch des englischen Flottenstützpunktes Gibraltar. England sett darauf seine Flotte, verstärkt durch italienische Flottenteile, gegen Spanien ein und zerstört die Hoffnungen Frankreichs auf vermehrte Verpflegungzusuhr über das in freimaurerischer Gewalt befindliche Spanien.

England, vor dem Weltkrieg das Rückgrat des mächtigsten Weltreiches der Erde, ist auf sich allein angewiesen. Neuseeland, Australien, Südasrika und Kanada haben ihm aufgesagt. Kanada hat sich dabei den Bereinigten Staaten angeschlossen. Irland hält nur auf Wunsch der römischen Kirche noch solange der Krieg dauert an England sest. England ist "Insel geworden".

Trot aller Schickalsschläge, trot aller Versuche des GroßeDrients von Frantzeich ist indes der Herrenwille des englischen Volkes noch nicht gebrochen. Es hat sich frei gemacht von freimaurerischer Beeinflussung. Die Brr. Freimaurer, die noch in London regieren, sind wieder Engländer, statt sich "freimaurerischen Idealen" hinzugeben, nachdem sie das Getriebe der überstaatlichen Mächte voll durchschaut haben. Sie wenden sich gegen die Iuden, aber auch gegen die Brr., die auf deren Seite stehen, und verfluchen die Freimaurerei. Gefährlich wird für den englischen Staat die wachsende Schwierigkeit der Verpslegungzusuhr. Die Vereinigten Staaten beginnen sie zu unterbinden. Starke Kriegsverdrossenheit und Unruhen in breiten Schicken sind die unausbleiblichen Folgen.

Die englische Flotte bleibt der Rückhalt der englischen Macht auch in dieser furchtbaren Krise dieses Staates. Sein Heer schlägt sich erbittert in Holstein. Ersat wird ihm noch in genügender Wenge aus dem Muttersande zugeführt. Kriegsgerät gibt ihm seine Industrie, wenn auch hier die Leistung der Arbeiterschaft stark nachläkt.

Oftlich der ausgedehnten, Europa durchschneidenden Kampsfront zwischen der Ostsee und dem Adriatischen Meere gestalten sich die Verhältnisse in dem besetzten Ostpreußen und den eroberten polnischen und rumänischen Gebieten letzeten Endes infolge der Sowjets gleich furchtbar. Zede Schilderung erübrigt sich. Das Wort:

#### .. Webe Volen"

wird auch weiter in dem eroberten Rumänien und Polen an Bolf und Land im vollsten Umfange wahr gemacht.

Die Sowjetrepublik hat Litauen, Lettland und Estland in die Sowjetrepublik einverleibt. Ihre Kommissare sind dort an blutiger "Arbeit".

In Finnland sind Truppenteile der Sowjetarmee eingebrochen. Sie nehmen hier Rache für die Niederlage der Sowjetmacht in Finnland im Jahre 1918 und das kommunistenfeindliche Handeln der Lapposinnischen Bewegung des Jahres 1930.

Bolschewistische Sendlinge schüren immer wirkungvoller in Schweben und Norwegen und Dänemark gegen die freimaurerischen Regierungen.

Die Verhältnisse innerhalb Außlands gestalten sich kritisch. Das Volk gerät in Bewegung. Sein Freiheitwille äußert sich immer rüchaltloser. In den Truppen regt sich das russische Blut. Die G.P.U. ist nicht mehr Herr der Lage. Auch die "Arbeit" des Groß-Orients von Frankreich und

des Tesuiten macht sich sühlbar. Die Bereinigten Staaten liesern nicht so schnell und in dem Umfange Berpflegung und Kriegsmaterial, wie es abgemacht war. Sabotagehandlung an Eisenbahnen innerhalb Rußlands von seiten der erwachenden Bevölkerung erschweren überdies die Berteilung der Verpflegung im Lande und die Zusuhr des Kriegsmaterials zum Heere.

Auf der Balkanhalbinsel bliden die Bulgaren und Griechen mit Sorge auf die Haltung des türkischen Heeres, das immer mehr als Herr des

Landes auftritt.

In Ostasien haben sich China und Japan zum Kriege gegen die Sowjetrepublik geeint. Wladiwostok ist gefallen, langsam dringt das japanische Seer unter steten ernsten Kämpsen über die Grenze der Mandschurei längs der sibirischen Sisenbahn nach Westen vor. Mongolen fallen in Westsibirien ein.

Immer furchtbarer werden die Wirkungen des Weltskrieges in aller Welt. Immer tiefer ziehen sie die Bölker in Mitleidenschaft und gestalten das Weltbild völlig um.

Japan übernimmt auf Wunsch der Bevölkerung der Philippinen, die sich unabhängig von den Bereinigten Staaten erklärt hat, die Oberhoheit über sie. Es stationiert dort seine Flotte, seine Schiffe zeigen sich vor den Inseln des Stillen Ozeans, an den Küsten Neuseelands und Australiens.

Es unterstützt den Aufstand der Bevölkerung der Gundainseln, Indo-

chinas und Indiens gegen ihre "weißen" Beherrscher.

Das japanische und das chinesische Bolk haben sich gegen die christlichen Missionare gewandt. Viele sind erschlagen. Beide Staaten haben alle hristlichen Einrichtungen, auch alle Issuiten-Schulen und Sochschulen unter dem Druck der Bölker schließen müssen.

Mesopotamien, Sprien und Palästina erkennen die Oberhoheit ber Türkei an.

In Palästina sind die Juden erschlagen, in Sprien die französischen Truppen vernichtet.

Die Türkei wird durch ihre Erfolge in Asien und Europa wiederum Großmacht. Sie hat aus den Ereignissen vor und im Weltkriege 1914/18 geslernt und hält sich nur an die Kräfte ihres Volkes. Sie unterdrückt scharf jedes Geheimwesen und weist die Iuden aus.

Ágnpten ist vollständig unabhängig geworden. England hat die hier stehenden Truppen ebenfalls nach Holstein geführt. Das ägnptische Volk lebt auf.

Das übrige Afrika von der Küste des Mittelmeeres dis zum Kap der Guten Hoffnung ist in fortschreitender Erhebung gegen die Weißen. Überall werden diese erschlagen. England und Buren halten sich in Südafrika und französische und spanische Aruppen im französischen und spanischen Nordafrika.

Die Bereinigten Staaten begrüßten den Niederbruch der politischen Weltmachtstellung Englands.

Sie sehen jett aber erschreckt nach Ostasien, das ihnen vollständig aus den Fingern geglitten ist, und auf das Umsichgreifen Japans, gegen das sie Teise ihrer Flotte mobilisieren und nach Honolulu entsenden. Die Hochsinanz weiß, daß sie in Ostasien ein ungeheures Absatzeiet endgültig verloren hat.

Der militärische und politische Zusammenbruch Italiens und die vollständige Zerstörung Deutschlands, verbunden mit dem Sterben des Deutschen Woltes, haben die amerikanischen Werte in ungeheurem Ausmaß betroffen. Alle Milsliarden, die die Hochsinanz nach Deutschland als Anleihen gegeben oder in

Attiengesellschaften gestellt hat, sind verloren. Sie sieht auch den "europäischen"

Martt für fich schwinden.

Die judisch-freimaurerischen Teile der Hochfinanz gewinnen die Oberhand und stellen die Lieferung an Rußland ein, um damit auf ihre Weise den Kampf ihres Beauftragten, des Groß-Orients von Frankreich, zu unterstüßen. Sie erschweren jetzt auch jede Einsuhr nach England aus aller Welt.

Ein ungeheurer wirtschaftlicher Niederbruch innerhalb der Bereinigten

Staaten ist die Folge der Entwicklung solcher Berhältnisse.

Das Volk der Vereinigten Staaten erwacht aus der Suggestion, in der es bisher gehalten wurde. Aber noch haben die Freimaurer des "alten und ansgenommenen schottischen Ritus von Charleston", der höchsten freimaurerischen Behörde der Erde, die Macht in der Hand.

Die Bischöfe Nordameritas und die Bertreter der ameritanischen Provinzen des jesuitischen Weltreichs haben sich zusammengesunden, das Papstum durch die Wahl eines neuen Papstes, den Zesuitenorden durch die Wahl eines neuen Generals und damit die Organisation der römischen Kirche aufrechtzuerhalten. Aber der Jude versucht das durch die Freimaurer Amerikas zu verhindern. Es kommt zu heftigen Kämpsen zwischen den jüdischesteimaurerischen und römischsgläubigen Parteigängern. Bald greift auch hier eine dritte Gruppe ein, die rasch wächst. Sie wendet sich gegen die Juden und die gesamte Hochsinanz.

So sind denn auch die Bereinigten Staaten in den Strudel des Weltfrieges

gezogen.

Ihre Hoffnung, wenigstens Mittel- und Südamerika sich als Ausbeutung-

gebiete zu erhalten, erscheint ungewiß.

Die indianische und mischblütige Bevölkerung Mittels und Südamerikas will von der weißen nichts wissen.

\*

Und in Mitteleuropa zieht sich wetter der Schützens grabenkrieg zwischen der Ostsee und dem adriatischen Meer und in Holstein zwischen Osts und Nordsee in endloser Länge dahin. Immer noch wird mit Erbitterung an der Front gekämpst. Immer höher steigen die Verluste. Immer gespannter wird die Lage an den Fronten und in den Bössern.

Der Lebenswille der wenigen noch lebenden Deutschen, Ungarn, Polen, Rumänen und Zugoslawen ist einer Außerung nicht mehr fähia.

Die Tichen merden immer harter betroffen, sie lehnen sich gegen den Krieg auf.

In Frankreich und Belgien murren die Bölker offen und laut gegen den Krieg. Das zum Sterben müde, aussterbende französische Bolk richtet sich endlich gegen seine Verderber auf, damit sein Blut nicht vollends an der Front vertilgt wird.

Nun vernichtet es sich selbst im Bürgerkrieg.

In England nehmen die Unruhen überhand.

In Rugland kommt die Empörung gegen die bolschemistische Herrschaft zum Ausdruck. Die Vertreter des Groß-Orients von Frankreich und Juden leiten den einen Teil, Römlinge der G.P.U. einen anderen; aber auch das Volk ertennt seine Verderber. Die Sowjetherrschaft sucht Herr der Lage zu bleiben. Es beginnen Kämpfe aller gegen alle. Juden und Vertreter der Sowjetherrschaft werden erschlagen. Die letzteren erschlagen ihre Gegner. Soldaten, ja ganze Truppenteile schließen sich den sich bekämpfenden Parteien an. Ein furchtbarer Bürgerkrieg ist im Gange.

Undander Weichsel, am San, in den Karpathen, am Theiß, in Jugoslawien und in Holstein verzehrt sich weiter die Kraft darbender Truppen im Stellungtrieg.

Chriftliche Bölker sind gestorben, andere sterben jest.

Ihre Staatsgewalten, die dem grauenvollen Geschehen Einhalt bieten könnsten, sind zusammengebrochen, oder sie besitzen zu wenig Einfluß und Ansehen. Es sehlt die Möglichkeit, Frieden zu schließen.

Die Bölker Asiens und Afrikas treten das Erbe an.

Krieg und Revolutionen gehen in Europa weiter.

Wie lange noch?

## Ubsage an Wolksverderber

Während ich meine Aufsäte über den Weltkrieg in "Ludendorffs Volkswarte" veröffentlichte, ging schon in nationalistischen Blättern das Lügen los, ich sei "Pazifist" geworden, in jüdischen und freimaurerischen Blättern, ich rede einer "aktiven" Beteiligung Deutschlands an dem drohenden Weltkriege das Wort. Aus nationalsozialistischen und Stahlhelm-Areisen aber höre ich von verschies bensten Gegenden des Reiches her:

"Wenn erst der "Freiheitkampf" von uns — im Bündnis mit Italien und England — herbeigeführt ist, dann rusen wir Ludendorff. Er ist ein so großer Idealist, er wird sein Volk nicht im Stich lassen. Ludendorff wird den Freiheitkampf führen."

Wer für diese Auffassung in "nationalen" Kreisen arbeitet, lügt, ebenso wie der, der sie, wie ich weiß, auch im Auslande verbreitet, um mit meinem Namen auch dort Geschäfte für solche hirnverbrannte faschistische Außenpolitik zu machen, die den Weltkrieg erst ermöglicht und uns der Vernichtung aussetzt.

Nie werde ich für die Ausführung eines solchen Verbrechens auch nur einen kleinen Finger reichen. Genau so, wie ich nie jene "Erfüllungpolitiker" unterstüchen könnte, die immer verantwortlich bleiben für Entwaffnung und Revolution. Wenn das Volk troch meiner Warnungen verderben will, so muß es sich sein eigenes Grab selbst schaufeln. Ich helfe ihm nicht dabei. So erkläre ich deshalb öffentlich im tiessten Ernst dem Deutschen Volke und allen belogenen Völkern jenseits der Alpen und der Nordsee:

Niemals werde ich der Ausführung solcher völkerverderbenden Pläne meine Hilfe leihen, niemals das Bolk bei Ausführung seines Selbstmordes unterstühen, also auch nie einem Rufe folgen, mit dem breite Schichten des Bolkes rechnen und über den Ernst der Lage hinweggetäuscht werden sollen.

Ich bin ein Gegner der heutigen saschistischen Richtung in der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei nach innen und außen, wie ich Gegner bin
der Parteien, die die sozialisierende Ersüllungpolitik betreiben, d. h. für den
eingeweihten Juden und Freimaurer "arbeiten", oder sich in den Dienst Moskaus stellen. Die Politik der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei
dient Rom und Moskau und stellt in deren Dienst die Deutsche Freiheitbewegung, die Millionen Deutsche, die durch den Kamps endlich ihre Freiheit,
wehrhafte Stärke wieder erringen wollen. Sie mißbraucht deren Empörung
gegen das Versailler Diktat, die Folgen der Ersüllungpolitik und die Herrschaft
des Weltkapitals sowie gegen die Korruption und vieles andere. Sie führt das
Deutsche Volk allein "aus dem Regen in die Trause", d. h. aus der Gewalt
des Juden und Freimaurers in die Roms.

Weg mit der Herschaft der überstaatlichen Mächte und ihres "internationalen" und "nationalen" Parteiklüngels, die so namenloses Unglück über die Bölter und namentlich über das Deutsche selbst bringt!

Nur sich selbst gehörende, dazu ihrer Eigenart bewußte, wehrhafte Bölker bleiben am Leben und dienen dem Frieden.

Gemiß bewegt mich heißer Idealismus, dem Bolk zu helsen, dafür ist mein ganzes Leben ein Beweis. Es war im Weltkriege nicht anders, wie es heute ist.

Oft sprach ich es aus und schrieb sinngemäß in meinen Kriegserinnerungen im Hinblick auf die gewaltige Leistung des Heeres und Bolkes im Weltkriege gegenüber seinen äußeren Feinden:

"Ein Bolt, das solches vollbracht, hat die Pflicht zu leben."

Genügt es dieser Pflicht nicht, bringt es nicht den Lebenswillen auf, den vers derbenbringenden Weltkrieg zu verhindern und dabei einen Kampf zu kämpsen, der es frei macht von seinen Bedrückern und herausführt aus dem wehrlosen Sklavenleben, dann ist es reif für den Untergang. Es wird verderben und sehen, wie seine Peiniger triumphieren.

Genügt es der Pflicht, dann hat es hinauszuschreien über die Deutschen Gaue und über alle Länder der Erde, das, was ich ihm und den Völkern zu unserer aller Rettung gab. Jeder hat die Pflicht, den anderen anzuhalten zum gleichen Ziel, denn jeder andere kämpft auch für die Erhaltung des Lebens des anderen

Gelingt es bei aller Pflichterfüllung nicht mehr, das verblödete Bolk in hinzeichender Menge aus seiner Suggestion zu reißen, so kann das Unglück dennoch kommen, aber in ihm werden dann seine sämtlichen Urheber und Förderer mitzverstrickt werden. So weit wird sicherlich unsere Aufklärung genügen, daß die Bölker im Sterben gerechtes Gericht abhalten.

Gelingt es aber durch Verbreitung dieser Schrift im In- und Auslande, den Weltfrieg für die nächsten Jahre zu verhindern, so bleibt dennoch die Gesahr bestehen, daß er danach jederzeit kommt, solange die überstaatlichen Mächte an der Herrschaft bleiben. Sollten ihre heutigen Wassen, z. B. der Faschismus, einmal stumps werden, so schmieden sie andere und zeigen sie den ahnungslosen Völkern durch ihre Hörigen, die sie zu Führern und Diktatoren des Volkes machen, als vermeintlichen Weg zur endlichen Rettung.

Diese überstaatlichen Mächte wollen den Freiheitdrang der Bölker im Blut erstiden.

Faschismus, Bolschewismus, sozialistische Demokratie, Rom, Moskau und der Jude ihre Gegensätze austragen und eine über die andere triumphieren.

Bur die Bolfer aber ist es gleich, in welchem Rollektiv sie verderben.

Diese Mächte aber können nur so lange wirken, als sich ganze Bölker, große Gruppen und einzelne Menschen in ihren Dienst stellen, sich von ihnen sug-

gerieren, fnechten und als Waffe gegeneinander gebrauchen lassen.

Darum führe ich, seitdem ich die ernsten Tatsachen der Weltgeschichte klar erstannt habe, den Kampf gegen die scheinbar stärksten Mächte der Welt, gegen die überstaatlichen Weltseitungen, die in Wirklichkeit aus einem kleinen einges weihten Klüngel von Juden, Iesuiten, Freimaurern und von ihnen fanatisiersten Menschen bestehen. Wer nicht den Bölkern diese Mächte zeigt, wer nicht sie alle gleichzeitig offen bekämpst, der treibt nur die Kampsscharen der einen überstaatlichen Macht einer anderen zu. Wer z. B. Rom nicht bekämpst, wie der Faschismus und Nationalsozialismus, der stellt Rom Kampsscharen in den Dienst, die da glauben, Freiheitkämpser für ihr Volk zu sein.

Das Deutsche Bolk hat die Pflicht zu leben, sein Lebens=

tampfist göttlicher Wille.

Im Weltkrieg war ich Führer des stolzesten Seeres der Welt und verhinderte mit diesem die Zermalmung des Deutschen Bolkes und die Verwüstung des Deutschen Landes. So hart und schwer auch die Aufgabe war, sie erfüllt mich heute noch mit Stolz. Ich führte nicht nur, sondern schmiedete auch die Wassen zum Kampse, soweit ich Gefährten fand und nicht auf schlimme Gegner in den eigenen Reihen stieß. Heute erfülle ich meine Pflicht, das Volk durch Warnung vor der drochenden Vernichtung zu retten und gebe ihm in meinen Kampsschriften die Wassen für den Freiheitkamps, wie es ihn heute allein zu führen hat und führen kann. In diesem Kampse sihre ich den Teil des Volkes, der in edlem Selbsterhaltungwillen für Deutschlands Freiheit ringt und meinem Rate solzt.

Ob meine Warnung, ob meine Kampfhandlungen, ob die geschmiedeten Wafsfen zum Freiheitkampf aber dem gesamten Deutschen Volk und anderen Völkern der Erde Rettung werden können, das hängt von ihnen ab. Mein Amt an ihnen

ist erfüllt, indem ich sie belehrte.

Am 26. Oktober 1930, dem Tage meiner Dienstentlassung 14 Tage vor der Revolution im Großen Hauptquartier in Spaa und in Berlin.

luvendreff.

Erich Ludendorff

## Dernichtung der Freimaurerei durch Enthällung ihrer Geheimnisse

Neu bearbeitet. 131.—140. Tausend. Breis geheftet RM. 1.50, gebunden RM. 2.50.

Das Werk ist eine erschütternde, auf Geheimquellen beruhende Darstellung der furchtbaren Schuld, die die Freimaurerei durch ihr Ritual an dem einzelnen Menschen vollzieht, indem sie ihm das Rassegsjühl, den völkischen Stolz und männlichen Willen bricht und ihn als künstlichen Juden zum willenlosen Werkzeug des jüdischen Volzes wacht. In den Mitteilungen der großen Landesloge von Sachsen schreibt Br. Rudolf Klien, Leipzig, Apollo: "... denn dieses jüdische Ritual ist üblich und gültig in allen Freimaurerlogen der Erde."

#### Grich Ludendorff

## Ariegsbeise und Hölkermorden

Neu bearbeitet. 51. bis 60. Tausend. Preis geh. RM. 2.—, geb. RM. 3.—.

Das Werk bedeutet eine Umwälzung der Geschichtschreisbung und Geschichterkenntnis, indem es den unheilvollen entscheidenden Einfluß der überstaatlichen Mächte in der Geschichte der Bölker zum ersten Male klar des leuchtet. Die Reubearbeitung ergänzt das bedeutende Werk durch ein verstärktes herausstellen des gegenseitigen Vershältnisse der überstaatlichen Mächte zueinander. Die Kenntnis dieses Buches gibt volles Verstehen für unsere heutige Lage und die von den überstaatlichen Mächten erstrebte weitere Vernichtung des Deutschen und der anderen Völker der Erde.

### Erich Ludendorff

## Meine Kriegserinnerungen 1914-1918

(erschienen 1919). S'leinen RM. 24.—, Heber RM. 28.—, Bolksausgabe RM. 3.—. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn. Unter den frischen Eindrücken geschrieben, ist dieses Buch zeitlich und dem Inhalte nach das erste aller Werke über den Krieg. Ein gewaltiges Heldenepos der Deutschen aus der Feder ihres Führers und ein Lehrbuch über das Wesen des Krieges für Alle und für alle Zeiten.

# Ludendorffs Volkswarte Verlag G.m.b.H.

München 2 NW, Karlstraße 10, Fernruf 53807, Possscheitertonio: München 3407, Wien D 129986

G. u. M. Ludendorff

## Das Geheimnis der Zesuitenmacht und ihr Ende

21.—30. Tausend. Preis geheftet RM. 2.—, gebunden RM. 3.-

Das Werk ist eine Tat von größtem Ausmaße und von unabsehbarer Auswirkung für alle Bölker, namentlich für das Deutsche Wolf. An Hand unantastbaren, reichen Quel-lenmaterials ist mit scharfem Geist das erste Mal das innere Wesen des Ordens voll ersaßt und enthüllt und in spannender, jedermann leicht verständlicher Form zufammengefaßt.

In geradezu vollkommener Arbeitteilung ergänzt sich hier die klare Geistesarbeit des großen Feldherrn und Staatsmannes und der großen Religionphilosophin und Psphilostrin. So ist ein Meisterwerf entstanden, das alle Deutsichen, ja die Menschen aller Völker befähigt, noch in letzter Stunde die Abwehr des "ewigen Kampses" des Ordens gegen Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft der Völker

aufzunehmen und siegreich zu beenden.

#### Mathilde Ludendorff

## Der ungefühnte Frevel an Luther, Leffing, Mozart und Schiller

Erweiterte Auflage. 18. u. 19. Tausend. Preis geheftet RM. 2.—, gebunden RM. 3.—. Diese Auflage ist gegen die früheren erheblich erweitert und umgestaltet; sie ist ein neues Wert geworden. Beson-ders der Betrug Melanchthons an der Resormation Luthers ist durch Quellen von Luthers Zeitgenossen vol-lends enthüllt und das schauervolle Schickal Mozarts noch eingehender mit Quellenmaterial belegt. Das Berbrechen der Geheimorden an den Geisteshelden unseres Bolkes ist unwiderleglich in seiner grauenvollen Wirklichkeit erwiesen.

Erich Ludendorff

## Arkunden der Obersien Seeresleitung

(ericbienen 1920). S'leinen RM.14. -. Berlin. E.S. Mittler u. Sobn.

Kranzösische Kälschung meiner Dentschrift von 1912 über den drohenden Krieg. (1919). RM. 0.20. E. S. Mittler u. Sohn.

# Ludendorffs Volkswarte Verlag G.m.b.S.

München 2 NW, Karlstraße 10, Fernruf 53807, Postschecktonto: München 3407, Wien D 129986

Mathilde Ludendorff (Dr. med. v. Remnig)

## Des Kindes Geele und der Eliern Ami

3. Taufend. In Leinen gebunden RM. 6 .-Dieses Wert vermittelt auf der philosophischen Grundlage der vorangegangenen Werte der Berfafferin aufbau: end, bei innigstem Einfühlen in des Kindes Seele, die Erstenntis, daß nur artgemäße Erziehung vor fremder Suggestion sichert, daß nur eine solche die heranwachsende Jugend bewußt in die Geschlechtersolge einreiht und ihr damit die Kilickt der Arts und Volkserhaltung zur Selbits verständlichkeit werden läßt. Kur diese eine bedeutsame Tatsache sei hier aus der Fülle

der erschauten Erfenntnisse herausgehoben.

# Ludendorffs Volkswarte

£

€ ò

8

rscheint

### Das Kampfblatt

die Befreiung aus dem verstlavenden kapitalistischen für sozialistischen und driftlichen Zwang, ausgeübt burch Wirtschaft, Staat und Kirchen:

gegett jebe bolfchewistische, faschistische ober pfäffische Dittatur, Enteignung des Besikes und Raub des Arbeitertrages;

gegen die Ausbeuter des Boltes: die überstaatlichen Mächte. die Weltfinanziers, Juden, Jefuiten, Freimaurer und fonstige Geheimorben;

gegen den Berfailler Bertrag und jede Erfüllungpolitit, aber auch gegen jede Bundnispolitik, die geeignet ift, das Deutsche Bolt in einen neuen Weltfrieg zu treiben; für

bie Kampfziele Ludendorffs, für Einheit von Blut, Glaube, Rultur und Wirtschaft und für die Freiheit und Wohlfahrt aller Deutschen;

Aufflärung des Boltes über den drohenden Krieg. füt

Bezugepreis burch bie Post 1.06 RM. monatlich Bezugepreis burch Streifband 1.35 RM. monatlich Bezugepreis für Deutsch. Österreich 1 S 60 g monats.

# Ludendorffs Volkswarte Verlag G.m.b.H.

München 2 NB, Kariftraße 10, Fernruf 53807, Poffschecktonio: München 3407, Wien D 129986





- 1 vertikalen Bündnissystems:
  italienisches, englisches und Somjet-Heer mit ungarischen,
  österreichischen und Deutschen Hilfstruppen
- horizontalen Bündnissystems:
  französisches, jugoslawisches, tschechisches, polnisches und
  rumänisches Heer
  - neutrale Gebiete